Die

# Mennonitische Rundschau

Lasset uns fleißig sein zu halten die Ginigkeit im Geist.

39. Jahrg. Scottdale, Pa., 13. September 1916.

Bitte. Bib une bod bie Liebe, Die bon oben ftammt. Die aus beinem Bergen Gur bie Gunber flammt; Liebe, die nichts Gignes Endst und nichte begehrt, Die fich für die Brüder Dienend felbft vergehrt, Deren Biel und Urfprung Gingig Liebe ift, Die fich freudig opfert, Die fich gang bergift; Liebe, bie auf Erben Rein Begehren hat, Ale bas auszuftrahlen, Bas ihr Jefus gab.

Gott lässet Gras waagen für das Pieh und Haat zu Putz des Menschen, daß das Brod des Menschen Herz stärke.

#### Dennoch ein Ronig.

"So bift bennoch Du ein König?" Frug Bilatus höhnisch kalt, "Wer ist Dir denn untertänig, Beugt sich Deiner Allgewalt?"

Und der Herrscher ohne gleichen Schaute ihm ins Angesicht, Daß Bilatus mußt erbleichen Bor dem reinen, milden Licht.

"Ja, ich bin's!" Hang's aus dem Munde Deffen, der vom Himmel lam, Der auch diese ernste Stunde Aus des Baters Händen nahm.

Ja, Er ift's! Er ift ein König, Und Er hat ein großes Reich, Alle, die ihm untertänig, Wacht Er glücklich, froh und reich.

Alle Majestäten beugen Endlich sich vor seistem Thron, Alle müssen es bezeugen; Du bist wahrlich Gottes Sohn!

Mag die Belt in blindem Wahne Ihn verleugnen fort und fort, Dennoch wehet Christi Fahne Aleberall, an jedem Ort.

Ja, Er hat ein Reich auf Erben, Das niemals kann untergehn, Dach was wird es broben werben, Benn wir unfern König fehn!

R. Şänni.

#### Bredigt über Matth. 20, 1-16.

Bon Chr. Sege, Breitenau.

Und um die elfte Stunde ging er nochmals aus und fand andere müßig stehen: "Was steht ihr hier ben ganzen Tag mii-Big?" und fie antworteten: "Es hat uns niemand gedingt." Es wird doch auch wahr fein, was fie fagen, Biermal ift ber Herr jett dagewesen; wären sie am Markt gestanden, so hätte er sie gesehen oder sie ihn. Mber sie waren nicht da. D, es ist eine Ausrebe. Wären fie arbeitswillig gewesen, fo hätte fie der Berr gefunden. Der Berr schweigt dazu. Er will sie jett, da sie sich herausgemacht haben aus der trägen Ruhe des Fleifches und ber Gunden, nicht befchämen. "Gehet ihr auch hin in meinen Weinberg und was recht sein wird, soll euch werben." Mit welchen Gefühlen mögen fie bingegangen sein! Sie mußten sich schämen vor fich selber, daß fie einen ganzen Tag untätig zugebracht hatten, sie mußten sich schämen bor den andern, die alle länger gearbeitet hatten wie fie.

Da wird es Abend und der Herr befiehlt dem Berwalter den Arbeitern den Lohn zu geben und bei den Letzten anzusangen. Ist dies schon anders, wie wir es machen, so fommt es uns geradezu erstaunlich vor, daß jeder ohne Unterschied den gleichen Lohn erhält. Ungleiche Arbeit - gleicher Lohn. Bon Gerechtigkeit nach unserem Begriff ist in dieser Lohnzahlung keine Rede. Aber wir haben hier eben nicht ein Bild dieser Welt, sondern ein Bild des himmelreiches vor uns, welches uns die große nade des Herrn veranschaulichen soll. Zunächst aber muffen wir bie liebliche Bartlichkeit des Herrn bewundern, womit er die Zahlung beginnen läßt. Sätte er bei den erften anfangen lassen, so hätten die andern in banger Ungewißbeit stehen müssen: Was werden wir wohl erhalten. Aber er kommt in feiner Liebe der Sorge zuvor; fie follen nicht in banger Ungewißbeit harren; fie follen die Freundlichkeit des Herrn am eheften fcmetten. Die ersten konnten nicht in Sorge fein, mit ihnen war ein fester Lohn vereinbart, sie fonnten ruhig warten. Staunen und hohe Freude, aber auch tiefe Beschämung muß die Letten ergriffen haben, als fie den Grofden empfingen und mit taufend Dank werden fie den nächsten am Zahltisch Plat gemacht haben. Diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, denken nun wohl, der Gerr habe fich anders besonnen und werde thnen entiprechend mehr auszahlen. Aber fie irren fich. Der Berwalter bat nur eine Minge, den Grofden und den empfängt jeder, der gearbeitet hat. Es liegt deshalb. wie der Herr ausdrücklich fagt, eine Ungerechtigkeit nicht vor, benn fie waren eins geworden um einen Grofchen und im übrigen hat der Herr Macht mit dem Seinen zu tun was er will. Es wäre allein im Sinne des guten Berrn gewesen, wenn die Arbeiter bon der Friihe fich mit benen bon fpater über das Lohngeschenk gefreut und den gütigen Beren bafür gepriesen hätten, statt mit neidischem Murren sich zu äußern.

Wir fragen: Warum hat der Herr jo gehandelt, die letten wären ja mit weniger Lohn gerne zufrieden gewesen. Es ist zwar eine kühne aber wohl nicht unzutreffende Antwort: Er konnte nach ben Grundfagen seines Reiches nicht anders handeln. Bersuden wir einmal uns in eine Teilung binein zu denken, fo werben wir bald etwas merten. Der Grofden ift die Seligkeit, (?) und was ift diefe? Die Seligkeit kann niemals etwas anderes fein, als der Befit und die Gemeinschaft des Sohnes Gottes, deffen, ber uns bon Welt und Gunbe erfauft und gewafchen hat mit seinem Blut. Bas wäre bas für eine Seligkeit, wenn wir nicht Ihn feben und ihm banken dürfen für das, was er uns getan hat? D, wir waren auch im Simmel ohne ihn nicht felig. Wie würde unsere Liebe und Schnsucht gestillt, wenn wir ihn vermissen müßten? Der teure Apostel Paukus wirst Engel und Fürstentümer weg, sie können seine Liebe und Schnsucht zu ihm nicht befriedigen. Und ein Pfalm sagt: "Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Him nicht bereibene der be." Rein, die Seligkeit ist nicht teilbar, es gibt keine viertel, halbe oder dreiviertel Seligkeit. Im Reiche Gottes gibt es keine Scheibemünzen, es gibt nur einen ungeteilten Lohngroschen, nur eine ganze Seligkeit oder gar keine.

Bescheidenheit steht dem Christen wohl an, ober in Bezug auf die Seligkeit ift fie isbel angebracht. Wer fich mit einem schönen himmel begnügt oder zufrieden ift, wenn er glaubt hoffen zu dürfen, nicht gerade in die Solle zu fommen, der hat noch nicht viel erfahren von der Liebe Gottes in Jefu und feine eigene Liebe zu Jefu ift nicht weit her. Man hört so häufig bei Todesfällen fagen: Der oder die bat ein gutes Platchen. Wir, die wir Gottes Worte und fein Reich kennen, follten folche Worte gar nicht in den Mund nehmen. Laffet uns schweigen, oder wenn wir die zuversichtliche Hoffnung haben können, fo laffet uns bon unsern Toten sagen, sie sind daheim bei dem Beren. Laffet uns die Soffnung recht hoch spannen, weit höber als zu den hoben Würden feliger Geifter, hinauf über die himmlischen Fürstentilmer, hinauf über die Erzengel, aber nieder zu den Füßen bes Lammes Gottes!

Bas jene wollten, die noch mehr verlangen, verstehen wir jett nicht mehr recht. Gibt es etwas Söheres, etwas Seligeres als den Groschen, der diesen Leuten nicht mehr wertvoll genug ist? Kann der Herr da noch etwas zulegen? Wir wenden uns betrübt hinweg von solchen Menschen; auch die Engel müssen Tränen darüber vergießen, daß es Menschen gibt, die nach Hoheit streben auch in jener Belt. Rimm, armer Mensch, was dein ist, und gehe hin. Siehe, du wandelst auf einem gefährlichen Bege, auf dem Bege, den der Teusel wandelte, ehe er verstoßen ward.

Nun aber, was kann es uns nuhen, wenn wir wohl wissen, daß die Arbeiter, die im Reiche Gottes stehen, am Abrechnungsabend den Groschen ganz und ungeteilt empfangen, wenn wir etwa nicht auf seiner Liste oder, um mit der Schrift zu reden, im Buche des Lebens eingeschrieben stehen? Bielleicht haben wir schon oft den Rus des Serru gehört. Wir verlachen wohl den trägen Schläser, der um Mitternacht geweckt wurde, weil das Haus brenne und der entgennete, was geht das mich an, das Haus ge-

Gine Lehre.

bort ja nicht mir. D, faßt uns doch einmal aufwachen und mir Arbeit gerifftet auf den Markt treten, wo ber Gerr heute noch berüber geht mit demfelben fuchenden Blid, Arbeiter gu dingen in feinen Beinberg. Bir brouchen uns unter dem Weinberg gunöchst nichts etwas außer uns Liegendes vorstelfen. Bir tragen ein gut Stiid besfelben mit uns herum. Biffen wir, wie ein gut gepflegter Beingarten aussehen soll? Wie der Boden gereinigt, die Stode beschnitten, die Ruten fauber geheftet und aufgebinden fein follen, wie alle wilden Triebe entjernt und. was die Sauptiache ist, wie es mit schönen Friidren behangen fein foll? Bie fiebt es aber oft in unferm Bergen aus? Statt mohlgepflegter Anlagen ift eine Bildnis. Dornen und Gestrüpp wuchern. Sie und da wurde auch einmal ein Beinftod angepflanzt, aber in der Umgebung konnte er nicht gedeihen und fich fruchtbar entwickeln, höchstens bradte er Berlinge, die den Berrn, wie es im Propheten Jesaia beißt, so arg enttäuschen: Mancher hat die erste Anlage regelrecht ausgeführt, den Boden rigolt, das Dorngestrüpt ausgehauen, die Telfen gefprengt und bie gute Sorte richtig gepflangt. Aber er hat verfäumt, einen Zaun berumzugieben. Schädliche Tiere find eingedrungen und haben den Beinberg, der fo viel berfprocen hat, verwüstet, "Fanget uns die Biidfe, die fleinen Füchse, die den Beinberg verderben" flagt das Sobelied. Webe bem Beingartner, ben ber Berr ichlafend oder läffig findet. Da wird es mit bem Grofden feinen Safen haben. Bie ber Beingärtner das ganze Jahr unausgesett arbeiten muß, wenn er es zu etwas bringen will, so hat auch der Beingärtner des Berzens die unausgesette Arbeit und Pflege auf seinen Weinberg zu verwenden. Wir dürfen da auf die Unterftützung des Beren rechnen. Er unterweift uns und zeigt, wie man es machen muß, wenn wir zu zärklich find. Es kommt nicht darauf an, daß wir die Erften oder Letten find am großen Feierabend, fondern die Sauptfache ift, daß wir auf der Lifte des Berwalters stehen und unfere Namen nicht etwa noch vor Abend ausgestrichen werden. Steben aber unfere Ramen in feinem Buche, fo wollen wir es dem guten Berrn überlaffen, uns in die Reihen einzustellen, wann und wie er es für gut findet. Und wenn uns ber Berr in feinem Dienft lange Gnade ichenft, wollen wir es nicht machen wie jene, die über die Güte des Berrn murrten, sondern uns mit denen vereinigen vor dem Thron Gottes, die gu allerlett kommen und ihm im Berein mit allen Seli gen preifen. - Gemeindeblatt.

Bater Lohmann, ein freundlicher, stiller und treuer Wann, ward eines Tages von einem unrusigen, unzufriedenen und chrgeizigen Gliebe der Gemeinde besucht, welcher nach kurzer Begrüßung ein Klagelied iber den schlechten Zustand der Gemeinde zu singen begann. "And was denkt Ihr", fragte er dann, "was die Ursache von all diesem Elend sein mag?"

Bater Lehmann überlegte eine Beile, konnte sich ober auf keine passende Antwect besinnen und sa gte bloß: "Ich weiß es nicht!"

Dentt ibr, daß in ber Gemeinde ber rechte Eifer herricht? fragte der Besucher. "Schwerlich!" Denkt Ihr, bas unfer Trediger es mit feinem Amt fo cenft nimmt, als er es follte? "Schwerlich!" Denkt Ihr. daß unfer Prediger ein Mann von Gaben ift? "Schwerlich!" Dentt Ihr, daß feine Predigten so guten Eindruck in der Gemeinbe finden, wie fie es follten? "Schwerlich!" Denkt Ihr alfo nicht, daß es unter diesen Umständen besser wäre, wir ließen ihn giehen und fähen uns nach einem anderen Prediger um? "Schwerlich." Was, Ihr denkt nicht, daß wir an einen Predigerwechfel denten follten unter folden Umftanden? 3d tann aus Euch nicht flug werben, erft ftimmt 3hr mir in allen Studen bei, und nun feid Ihr wieder gang anderer Deinung? Warum bentt Ihr nicht, daß wir einen Predigerwechsel vornehmen sollten?

"Das will ich Euch erflären," fagte Bater Lehmann, "Es werden jest etwa dreikig Johne her fein, daß ich gerade jo dachte, wie Ihr jett sprecht. Unzufrieden mit dem Prediger, hielt ich es für eine geringe Sade, einen der Sterne, die der Berr Jefus in feiner Band balt, anzugreifen. Der Brediger schien mir nicht gelehrt, nicht begabt und nicht ernft und eifrig gemig. Ich meinte, er sei schuld daran, bag es in der Gemeinde jo gleichg üftig zuginge, daß kein guter Rirchenbesuch da fei, daß feine neuen Blieder aufgenommen würden, daß es feine Erwedungen gab. 3ch fand Gefinnungsgenoffen. Benn wir nur einen Mann von mehr Leben und besseren Gaben haben könnten, so meinten wir, wiirde alles gut gehen. So begannen wir in der Gemeinde zu wichlen, hinter feinem Riiden die Blieder noch unzufriedener zu machen, als fie schon waren und dabei meinten wir in unferer Berblendung, daß wir Gott und feinem Reiche einen guten Dienst thaten, wenn wir ben Mann fritissirten, während er zur felben Beit in feinem Bergen betriibt und niedergefchlagen einherging, seufzend, daß es nicht besser ge-

be. Wir bedachten nicht, daß wir durch unfer Aritifiren ihm die Arbeit noch ichwerer machten, als sie schon war; ja, daß es fast unmöglich für ihn sei, etwas Durchareifendes auszurichten, während wir ihm die Hergen ber Glieder noch mehr entfremdeten. Soll ein Brediger etwas ausrichten in der Gemeinde, so muffen izejenigen, denen es ein Ernft ift, ihn unterftüten; aber das bedachten wir nicht, sondern meinten, der Tehler liege allein an ihm und an seinen Gebrechen. Darum wiihlten wir fort und redeten gegen ibn, bis der Rirchenbesuch immer fleiner, die Geldunterstützungen immer geringer wurden, und die allgemeine Muthlofigfeit in der Gemeinde schließlich zu sehr gunahm, daß der Prediger endlich den Muth gänglich verlor und uns verließ.

Aber merkwürdigerweise war er kaum aus unferer Mitte geschieden, als der Beift Gottes nufs Rraftigite unter uns zu wirten begann. Die Bergen wurden von ihrer großen Sünbhaftigkeit überzeugt, viele, die bisher nichts von Gott hatten wissen wol-Ien, begannen nach Gott au fragen; unsere Kinder, welche den Unterricht des Predigers genossen, aber während seiner Arbeit unter uns keine Beränderung gezeigt hatten, ichienen nun mit einem Mal aufzuwachen; fie gaben ihre leichtsinnigen Gesellschaften und Wege auf, und versammelten sich mit uns au Gebet und Gottes Wort, tura - eine berrliche Erwedung brach aus und ber Simmel troff von Segen. Auch mein Sohn war damals unter benjenigen, welche Gottes Gnade erfuhren. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich konnte nicht anders, ich mußte zugeben, daß das, was wir jest ernteten, die Frucht der Arbeit unseres verstoßenen Predigers war, wie die Schrift fagt, daß ber eine faet und ber andere schneidet und erntet. Ach, und wir hatten ihn so schnöde behandelt. Wit meinem Sohn machte ich mich auf den Beg, um den Prediger, der jett etwa 25 Meilen entfernt wohnte, zu befuchen. Ich wollte fuchen, mein Unrecht wieder aut zu machen. Als ich aber in feinen Wohnort kam und an feine Thur flopfte, tam mir feine Frau entgegen und sogte mir, daß ihr Mann zu frank wäre, um mich zu seben. Ich drang in fie und erzählte ihr, bag ich diese Strede gekommen sei, blog um ihn zu sehen, und daß ich ihm vielleicht einigen Trost in seiner Krankbeit bringen könnte; fie aber antwortete: "Er ift febr frant, vielleicht am Sterben, und vielleicht würde Ihr Anblid feine Bein noch bermehren." Diese Borte drangen mir wie ein Dold ins Berg. Soweit war es also gefommen, daß der Mann, dem ich fo viel verdankte und deffen Rame jest unfere gange Gemeinde gu preifen Urfache batte, weil er ein Wertzeug der Gnade an so vielen Bergen gewesen war - daß Diefer Mann auf feinem Sterbebett meinen Anblid nicht würde ertragen können, weil ich ihn fo tief betrübt hatte. Das durfte, das fonnte nicht fein. Ich erzählte der Frau alles, was fich augetragen batte, und bai fie nochmals dringend, mich bei ihrem Mann vorzulassen, damit ich ihm dasselbe zu seinem Troft erzählen und ihm zugleich Abbitte thun tonne. Nun gewährte fie mir Butritt. Als ich in das Krankenzimmer trat, öffnete er feine matten Augen und fagte: "Ach feid Ihr es, Bruder Lehmann?" 3ch beugte mich über ihn, konnte aber vor Beinen nichts fagen als: "D, mein Pastor, mein Paftor!" Da hob er feine weiße, abgemagerte Sand auf und fprach: "Tafte meinen Gefalbten nicht an, und thue meinem Propheten fein Leid!" 3ch blieb die ganze Nacht bei ihm, und als der Morgen graute, ichloß ich ihm die brechenden Nugen. Dann fuchte ich feine Wittwe zu tröften, und da fie jett ohne Heimath und Auskommen war, erbot ich mich, fie mit ihren Kindern in mein Saus aufzunehmen und lebenslang für sie zu sorgen. Aber mit einer Amvandfung von edlem Born fagte fie: "Bon Serzen vergebe ich Euch alles Unrecht, das Ihr meinem Manne zugefügt habt, aber meine Kinder, welche Zeugen von all unserm Leid gewesen find, sollen mich nie so selbstwergessen sehen, daß ich irgend etwas von denen annehmen follte, welche an meines feligen Mannes Rummer und Elend schuld waren. Er hat uns alle dem treuen Bundesgott übergeben, und ber wird uns nicht im Stiche laffen." Damit mußte ich nach Haufe geben. Geit der Beit ift mir's oft, als borte ich im Traum die Worte: "Nafte meinen Befalbten nicht an und thue meinem Bropheten kein Leid!" Wenn ich das, was ich damals gethan, damit ungeschohen machen könnte, daß ich alles, was ich besite, hingabe, so würde ich es tun, aber es ift unmöglich. Es bleibt mir nichts übrig, als meine frühere Thorheit zu beweinen und hinfort mit allem Ernfte darnach zu traditen, nie wieder etwas berart zu thun. Wenn ein Mann Gottes aus der Gemeinde entfernt werden foll, und bas Gottes Wille fo ift, so weiß ich jett, daß er dagu nicht die guten Glieder gebraucht, sondern die ichlechten, nicht die Schafe, fondern die Bötte! Denen will ich biefe Arbeit überlaffen. Euch aber bitte ich: Last ab von foldem Werk, und bittet Gott, ob Euch vielleicht vergeben werden moge der arge Tud Gures Berzens, wie ich hoffe, daß mir vergeben ift!

Großer Leute Fehler sind gewöhnlich große Fehler.

#### Berlorene Diamanten.

Es wird erzählt, daß eine reiche Dame, beim Aussteigen aus ihrer Kutiche, ihren werthvollen Fingerring verloren hatte. Er war in die Strafenrinne gefallen. Sie erfuchte einen vorbeigebenden Polizisten, ihn au fuchen. Derfelbe that es ungern, benn die Rinne war voll von langfam dabinfliekendem Unflath. Aber er that es; doch vergeblich. Er fand den kostbaren Ring nicht und erflärte, daß derfelbe wohl bereits in den Abflugröhren fortgeschwemmt sei. Er ging weiter. Die Dame aber konnte es nicht über sich bringen, den föstlichen Schmud verloren zu geben. Lange stand sie da. Endlich zog fie ihre feinen Sandichuh? ab und griff suchend mit ihren belikaten Fingern selbst in den Schmutz. Und, o Freude, fie fand das verlorene Aleinod. Daß ihr der Ring hinfiiro werthvoller war, als je zuvor, brauche ich nicht zu fagen.

Es gibt Juwelen, die kostbarer, werthvoller find, als Rubinen, Diamanten und Perlen. Das find die Seelen der Menschen, die Jesu Blut gekostet haben. Davon find viele verloren im Rinnftein der Glinde, des Lasters, der Ungerechtigkeit, Ihr Charakter, ihre praditige Valente, ihre Werte und Goben könnten glänzen als Schmud ber menschlichen Gesellschaft und oft selbst im Reiche Gottes. Sie könnten Gegenstände erhabener Freude, Quellen reichen Genusfes und gang Ströme von edlem, bilbenden Werth fein, aber fie find verloren im fcmutigen Rinnftein ber Siinde. Ihr Mang tann dort nicht offenbar werden. Gie gehören nicht dorthin. Sie follen dort nicht bleiben. Wie können fie gerettet werden? Wer will fuchen gehen? Wer will fich verleugnen, bemühen, verlorene Jimvelen aufzufinden?

Jejus that diefes. Es war fein Lebenswerk. 3ch bin gekommen, das Berlorene gu suchen, das Berirrte wieder zu bringen, fagt er. Sollten seine Nachfolger, die seinen Namen tragen und denen er seine Reichsfahne in die Sände gegeben hat weniger tun? Wer wird es tun, wenn fie es nicht thun? Ift es nicht ihr Beruf, ihre Arbeit und ihre hohe Aufgabe, es zu thun? If es nicht in ihrem eigenen Interesse? Bater, Mutter, Freund, Bruder, Chrift, Rachbar, wo find deine Juwelen? Deine Rinder, deine Mitbiirger, deine Mitmenschen? Bilf fie erretten aus dem Schmut, dem Lafter, dem Rinnstein, der den breiten Weg einfaumt. Rube nicht, bis bu den Diamanten gefunden, gerettet haft. Guche! Ermiide nicht.

Um erfolgreich ju fuchen, ift es nöthig, bag wir den Berth der Seelen tennen, füh-

Ien. Das Verlorene nuch und schmerzlich am Herzen liegen. Wir müssen die Seelen lieben, denn was man liebt, schätzt man und empfindet dessen Verlust. Eine lieblose Seele rettet keine andere Seele. Es muß und leid tun um die kostbaren Schätze, die im Schlamun der Sünde dem Verderben preisagegeben sind.

Es ift nicht immer sicher, die Arbeit anderen anzwertrauen. Sie mögen nicht Erfolg haben. Dein Interesse, deine Sache darsst du nicht mit Sicherheit in fremde Hände legen.

Deßhalb avidme dich selbst zum Berk. Gehe hin in die Wisste und suche deinen verlorenen Liebling und bringe ihn zu Jesu und in die Arche Gottes, in die Gemeinschaft der Seiligen, wo er hingehört.

Das Werk mag ein schweres sein. Du magst dich viel verleugnen müssen. Es mag hin und wieder hoffnungslos scheinen. Dennoch, thue deine Pflicht, es wird sich bezahlen. Engel werden sich mit dir freuen, wenn du deine Garben einsammelst. Ein Diamant im Rinnstein ist werthlos. Gerettet, wird er alänzen.

Man sagt gerne, daß die Himmelskronen mit Juwesen und Sternen besetzt sind. Das Bild ist schön, entzückend. Bedenke, daß, wenn du erwartest, einst eine solche zu tragen, aus Gnaden deines Herrn, so mußt du jetzt drangehen und das Material sammeln. Und der Himmel wird nur solche krönen, die treu waren im Dienste des Herrn. Suche die verlorenen Diamanten, weil du kannst. Es sind die deinen.

Befnche in den Central-Brovingen, Indien.

3. S. Banfrat.

Es werden im Allgemeinen fo viele Befuchsreifen in den Zeitschriften geschilbert und berichtet, daß eigentlich nicht notwendig ware, bier noch eine folde Beidreibung mehr hinzugufügen, und doch find vielleicht Gründe vorhanden, es diesmal zu tun und wicht stillschweigend die Angelegenheit vorbeigeben zu lassen, denn einmal find die Brüder und Schwestern und die Arbeiten, die wir besucht haben, folde, daß sie vielmal der Erwähnung wert find, und zum andern gibt es uns eine Gelegenheit, mal etwas für die Mennonitische Rundschau zu ichreiben. Beil die Brüder und Schwestern wie auch die Arbeiten, die hier in Betracht fommen, in vielen Rreifen ber Mennoniten teuer und hoch geschätzt werden, was natürlich mit vollstem Rechte geschieht, und weil die Rundichau in fo viele Mennoniten-Beimaten einkehrt, so bitten wir fie, diesen Beilen in ihren Spalten etwas Raum zu gewähren.

Diese Zeilen hätten schon mehrere Monate vorher sollen geschickt worden sein, aber vieler Arbeit wegen waren die gemachten Notizen liegen geblieben, sanden aber während unsers kurzen Ausenkhalts auf den Bergen etwas Zurechtstellung und gehen nun zur Presse. Solche Berzögerung ist bei der Missionsarbeit nichts ungewöhnliches.

Da wir hier im Mittel-Siid-Indien unfere Wiffionsarbeit haben, fo war es unfer feit lange ber gebegter Bunich gewesen, einmal die Mennoniten Miffionen, die ihr Miffionswerk in den Central Provingen treiben, besuchen zu dürfen. Endlich hat diefer Bunich Berwirklichung gefunden. Rachdem die Weihnachtsangelegenheiten sowohl auf unserer Station wie auch in den Dor-. fern für die letten Beihnachten geordnet waren, wagten wir es, unfere Station 'mal für diefe Feier zu verlaffen und nach den Central-Provinzen zu reisen. Nach zweitägiger Reife langten wir am 23ten Dezember 1915 abends in Champa an. Roch ehe wir vom Juge absteigen kannten, rief Br. B. A. Benner uns in feiner ihm eigenen berg-Tichen Beise ein "Billfommen in Champa!" gu. Balb waren wir mit allem herunter, und auf dem in Indien überall bobularen Odjentunga ging es im Trabe nach der fast eine Meile entfernten Missionsstation. Dort biegen uns bann Scho, Benner und Geschw. Suffan auf's wärmfte in der Champa Mission willfommen. Es tat uns und unfern Rindern ordentlich wohl, in bas fchene und ga Vreundliche Miffionsheim einfebren und un's laben gu dürfen. Der Embfarig war so gelungen, daß wenn er irgendwie ein Schließen auf die folgenden Tage uniers Befubes fein tonnte, wir nur bas Merbeste zu erwarten hatten, und dies hat fid benn auch wirklich fo erwiesen.

Um folgenden Tage haben wir das durchaus gut und praktisch gebaute Bungalow und den wohlgeordneten Miffionshof in Befid tigung genommen. Die Kirche burften wir am Tage nicht von innen beieben, benn da wurde für die bevorstehenden Festlichfeit gubereitet. Man mertle es auch ben Bredigern und Christen überall ab, daß für die fröhliche Feier vorbereitet murde. Am Nadmittag begannen die Teierlickfeiten ichon. Champa hat eigentlich gevel Hofe, einen für die Ausfätigen und einen andern für die fonftigen Chriffen, und fo bagann man bei den Ausfähigen zuerft. Es war acmis eine fcine Ginrichtung, zuerft an biefe Leibenben zu benten, und darum gingen wir am Nahmittage zu dem vortrefflich eingerichteten Aspl. Die Kirche war schön verziert mit Wandsprüchen und sonstigen Ausschmückungen, was aber mehr war, war die Tatsache, daß diese "Armen unter allen Leidenden" so anständig saßen und die Kirche sast ganz süllten, 210 an der Zahl. Br. Penner süllten, daß sie so viel verrichten konnten. Bundern, daß sie so viel verrichten konnten. Für uns war es natürlich schade, daß wir die Sprache nicht verstehen konnten, außer einige Wörter, die auch in der Teluga Sprache gebraucht werden. Der Schluß in der Kirche wurde mit einer kurzen Predigt gemacht, doch die Feier war noch nicht zu Ende.

Es gingen nun alle zur Dispensary (Apotheke), wo soust Medizinen verabreicht werden. Diesmal aber waren da Beihnachtsgaben bereit, welche teilweise von christlichen Bohltätern aus allen Teilen unserer Erde gesandt worden waren, und wieder andere waren von den Missionaren am Orte erworden worden. Dieselben bestanden zum großen Teil aus Bollbinden, Kleidungsstücken, Körben und etwas Süßigkeiten. Manches Gesicht dieser an einer so furchtbaren Krantheit Leidenden wurde von heller Freude erleuchtet, als sie ihre Beihnachtsbescherungen erhielten. Ms alles ausgeteilt war, standen alle auf und sagten froh ihre "Salams."

Manche von ihnen waren Chriften, und die hatten, das merkte man ihnen ab, eine tiefer greifende Freude, als nur die, welche den natarlichen Gaben entfbrang, Aber auch folde, die noch nicht Chriften waren, milfen etwas von jener tiefern Freudenströmung gefühlt haben, die bei diesem Feste alle driftlichen Gemüter anfacht, fie müffen ce gefillett haben, daß bas Christentum einfach himmlische Freude hat, die aber dem Beidentum unbefannt und fremd ift. Wei )nachten!! Wie viel Freude famme't fich boch um diefes Wort! Sprid bas Wort aus, und toufender Rinder Bergen erheitern fich, mandjem gebückten Mütterlein wie dem alten Greise leuchtet helle Freude aus den Mugen, und dem fräftigen Manne tife der lebensfrischen Frau ichlagen die Bergen fcneller und freudiger beim Boren diefes Wortes! Diese unbeschreibliche himmlische Beihnachtsfreude wird diesen Mermften unter allen Armen, wird diefen Musfätigen burch Gefden. Benner's Miffionstätigfeit in ihr sonst so hoffmungsloses Leben hineingetragen. So etwas läßt fich eben nicht nach Bahien bemeffen, aber der Himmel wiegt es alles nad feinem vollen Werte ab.

Co mag rielleicht noch hinzugefigt werden, daß wir bei dieser Gelegenhiet wie auch später noch sinmal die ganze Einrichtung des Ahl's jehen durften. Die gut und den

Infassen angebakt gebauten Bohnungen, Die autreffende Absonderung der verschiedenen Bebaude, die der Arbeit angemeffene Ginrichtung des gangen Hofes, die stattliche Rirche im Centrum, die peinliche Reinlichfeit und guten Sanitätsverhältnisse, wie manche andere Einrichtungen, die nicht alle gu nennen find, fonnten nur die günftigften Eindrücke hervorrufen. Wir haben die traurigften Fälle von Ausfat gefeben, wie auch folde, die nur leicht davon ergriffen waren, aber alle schienen sehr zufrieden zu sein, so weit sowas möglich ist unter solcher Krankbeit. Die Butraulickfeit, welche fie ihrem Miffionar entgegenbrachten, war ein beredtes Beugnis für die Tatfache, daß fie es auch zu schäten wußten, was für fie getan wird. Chriftliche Wohltätigkeit bietet diesen Leidenden nicht nur eine Buflucht3flätte, sondern auch ein richtiges Heim und bringt fie unter den Ginfluß des Evangelium's, und dies hat dann gur Folge, daß viele den Glauben an Chriftus annehmen.

Es ist diese Arbeit mit viel Selbstverleugnung und sogar mit Gesahr für die Missionare verbunden, aber sicherlick wird es auch von diesem Stück Mission einmal heisen: "Bas ihr einem unter diesen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan". Man kann im vollsten Ernst beten, daß Gott auch in Zukunst dieses Berk mit Seinem Sogen krönen und demselben die Bohltätigkeit der Christenheit erhalten wolle.

Um wieder auf Beihnachten zurickzukommen, muß gesagt werden, daß nachem
die Feier bei den Aussässigen vorüber war,
am felben Abend die Feier für alle vom Aussatz freien Christen in der Kirche auf
dem Missiatz freien Christen in der Kirche auf
dem Missiatzofe kattand. Die kreindlich aussehende Airche und die zierliche Insjchnückungen, mehr aber noch die schöne Behl Christen mit ihren frählichen Aindern
und die Schulkinder vom Dorse, diese alle
zusammen riesen schon eine festliche Simmung hervor und steigerten die Schönseit
des von Br. Benner so mutig durchgelübrten Weihnachtsprogramms.

And hier ware das Veit nicht volls mmen gewesen, wern es nicht mit den üblichen Beihnachtsbescherungen, wie Süfigseiten, Aleidungsstücken etc. ware gekrönt geworden. Es empfing jeder sein Geschenk, sogar für unsere Kinder sand sich etwas unter den Gaben, und somit beschoß jeder die Veier mit dem Gesicht, daß es wirklich fröhliche Beihnachten seien.

Der Weihnachtsmorgen brach noch gerabe so fröhlich an, wie der Abend vorher geendigt hatte. Br. Penner hatte unsern Kindern gelagt, daß sie an diesem Morgen frühe aufstehen und dann nur bis zur Tür des Efginnners kommen sollten, und das Weitere würden sie schon ersahren. Dies hatte die Erwartung der Kinder gut angespannt, und deshalb waren sie auch schon frühe auf. Als Geschw. Penner die Tür öffneten, leuchtete ein kleiner Tannenbaum im Enwfangszimmer. Dies war für die Kinder doch eine entzückende Ueberraschung, und freudig sagten sie ihre Gedickklein her, wohl aber erfreuten sie die Gaben, welche sie unter dem Bäumlein fanden, noch am meisten. Selbst für uns Erwachsene waren Gaben da, um uns an die unendliche Gabe des Simmels zu erinnern.

Später am Worgen fand eine große Berfammlung mit den Eingebornen, von denen viele Richtchriften waren, vor dem Miffionshause statt, und einer der Prediger hielt eine padende Predigt, deren fräftige Birfung man gut unter den Zuhörern merken sonnte. Der übrige Teil des Tages wurde in mehr stiller Kestlichkeit verbracht.

Am folgenden Tage war's der letzte Sonntag in 1915, und somit durften wir dem Gottesdienste in der Kirche unter Br. Penner's Deitung beiwohnen. Schade ist's einem immer, daß man bei solcher Gelegenheit nicht die am Orte gedrauchte Sprache anwenden kann. Am Rachmittage wurde die S. S. Loktion in lebhafter Betse verbandelt.

Fortfetung folgt.

#### Der Landmann.

Der befannte Dichter und Bolfsfreund Beter Rofegger ichildert die Arbeit des Land mannes mit folgenden ichonen Worten: "Benn der Saemann in Demut und Bürde zugleich über bie braunen Schollen dabinschreitet, so kommt mir das gang priesterlich bor. Die erfte Band boll Rorn, die er ausstreut, hat er vorher andächtig emporgehoben zu feinen Lippen. Rach dem Pflügen Saen und nach dem Saen Eggen, wodurch ber Same in das Erdreich gekammt wird. Dann laffen wir es fteben, ftellen uns feitob und beten um Regen und Sonnenichein. Rein Menfch fieht fich mit feinem Tun und Lassen so unmittelbar auf Gott angewiesen als ber Landmann. Düngen, pflügen und faen, ja, das fann er, aber das ift noch alles nichts. Das Rorn, das er in die Erde gestreut, verwest, und er ist ärmer als zubor. Bas nun anfängt, zu geschehen, das wird ohne sein zutun. Er kann nicht fördern und nicht hemmen, gang ohnmächtig muß er guseben, was da wird oder nicht wird, unter der wechselnden Sonne, unter den träumenden Wolfen des himmels. Es ist wohl fein Anlag, aber nicht fein Werk. Und weil der

rechte Bauer schon einmal nicht müßig sein mag und doch zur Förderung seiner Sache auch nicht weiter Hand anlegen kann, so legt er diese Hände ineinander: Bater unser, gib uns unser täglich Brot!"

#### Gebrauche beine Gaben.

Dr. T. Q. Cupler fagt: "Manche fagen: Ich habe keine Gaben, die ich gebrauchen fann, Sa, bu haft. Du bift fein Idiot, fonft würdoft du diefes jest nicht lefen. Du magft wohl feinen Junten von Genie befiben; da ja Benies fehr rar find, und ich weine deshalb feine Tränen. Sätte Gott gewollt, daß fein Reich nur durch Männer und Frauen von Genie aufgebaut werden follte, dann hatte er viel mehr von ihnen geschaffen. In dem Leuchtturm zu Sandı Soot, nicht weit von New York, hangt eine riefengroße Laterne, aber Brooklyn wird heute obend durch eine Million oder mehr fleiner Lampen und Rergen in allen Wohnungen beleuchtet. Mein Freund, du magft mir eine Eincent-Rerge fein; aber rauche nicht und erlösche nicht; leuchte! Du magit nur ein geringer Golbat in ber großen Armee unferes Berrn fein; boch würde felbit der genialste Feldherr machtlos sein ohne feine taufenbe PrivatSolbaten, bie bas Rämpfen für ihn tun. Der Reger, ber ben Baffereimer hinter feinem Regiment berträgt, hat feinen Plat."

#### Pereinigte Staaten

Ranfas.

Cimarron, Manfas, den 28. August 1916. "Mer ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verläfsest", Ofsto. 2, 4.

Bir werben oft an die Tage unserer Erleuchtung erinnert, worunter man die Tage versteht, die auf die Zeit folgten, in der wir fambiten um die Freiwerdung von der Anechtschaft Satans und ber Siinde. Die Tage, als wir vor der Welt ftanden, frei bon aller Gunde und Befledung, als wir gewachsen waren, weißer Schnee durch bas Blut des Lammes. Der Tempel war gereinigt gur Bohnung des Berrn. Das maren die ichonften und herrlichften Tage unfers Lebens: damls hatten wir den hochften Puntt im Leben erreicht: wir waren bon Connenschein umb Glüd umgeben. Dies waren Tage ber Umichau, in denen wir um uns feben Connten, ohne irgendmo Schwierigkeiten zu entbeden. Aber wir durften nicht immer auf diesem sonnigen Fleden verweilen, wir mußten einen Weg einschlagen, und ba wir ein höheres Leben geschmedt hatten, angetan waren mit Glauben, Hoffnung, Mut und Kraft, erfüllt mit Liebe, Frieden, Einigkeit, Zufriedenheit, Ehrbarkeit, guten Entschlüssen und hohen Zielen, Witgefühl für alle Menschen, wie Unglücklichen, Armen, Kranken, Hoffnungslosen, Muklosen, Berlassenen u.f.w., so entschlossen wir uns, den Beg des Hern zu wandeln, der uns erlöst hatte. Da wir mit all seinen Begen einverstanden waren, versprachen wir ihm, alle Tage unsers Lebens seinem Dienst zu weihen. Das waren die Tage der ersten Liebe. Sind wir noch dort, oder haben wir einen Rebenweg eingeschlagen?

Erinnern wir uns an die drei sehr wichtigen Gebote, die der Seiland uns ganz am Ansang gab: Selset den Armen, besucht die Kranken und bekennet mich jederzeit. Ich glaube, daß sost jedermann, der wiedergeboren ist, dom Tode zum Leben gekommen, don der Finsternis zum Licht, dom Irrtunz zur Erkenntnis und don der Unwissenheit zum Wissen, wird zugeben, daß diese drei wohl von den ersten Geboten sind, die Christus gab. Sie sind von großer Bedeutung sür das geistliche Leben.

Schauen wir heute noch so voll freudiger Bewunderung auf die Wege des Herrn oder haben die Dinge dieser Welt uns nach und nach geschwächt? It es sicher kür uns, weit ab von der "ersten Liebe" zu sein?

Nun, da die Welt von Zeit zu Zeit schlechter und schlechter wird, gerade wie die Schrift uns lehrt, und wir schon erblicken den "Ansang der Trübsal", laßt uns einen Augenblick stille stehen und iber unsere Zeit nachdenken. Schauen wir rückwärts und messen wir die Strecke von unserer "ersten Liebe" bis zu unserm heutigen geistlichen Standpunkt, angenommen, wir hätten etwas zwischen uns und die "erste Liebe" treten und uns von ihr trennen lassen.

Nach Apostelgeschichte 4 müssen die Christen die "erste Liebe" gehabt haben, denn wir lesen in den Bersen 34 und 35 wie solgt: "Es war auch keiner unter ihnen, der Wangel hatte; denn wie viele ihrer waren, die da Aecker oder Häuser hatten, verkauften sie dieselben und brachten das Geld des verkauften Guts und legten es zu der Apostel Füsen; und man gab einem jeglichen, was ihm not war."

Ich denke, wir alle sühlten in den Tagen unserer Erleuchtung einen ähnlichen Trieb in uns. So laßt nun alle unter uns, die die "erfte Liebe" verlassen haben, Buße tun und wieder die ersten Werke wirken, Werke, die die Prüfung am Tage des Gerichts bestehen werden.

3. B. Bebell.

#### Miffonri.

Clinton, Miffouri, den 27. Muguft. Run hat's mit dem Wetter doch mal eine Nenderung gegeben. Lette Nacht hatten wir einen iconen Regen, der Menichen und Tieren zur Erfrischung diente, und es war beute kaum halb so warm, als am Freitag. Unfere Lagerversammlung hier war recht aut besucht. Wir batten auch mehrere lebendige und ernsthafte Prediger aus andern Staaten. Das Wort Gottes wurde reichlich, sechsmal des Tages, aufgetischt und es tat uns allen jo wohl, einem folden Seft beiguwohnen. Rur zu ichnell verlief die Beit vom 3. bis jum 13. b. Dits. Die Seelenernte war ni cht so febr groß, aber eine nette Ansabl wurde die lette Tage getauft. Die Konferenz verlief recht ruhig und erbaulich. Das große Miffionswert in diefem und in andern Ländern murde mit etwas über \$2 .-000,00 unterstütt. Nelt. Böttcher von Rußland hat uns alles Erdenkliche von dort erzählt, ebenso auch ein Missionar von China. Die Beamten der Konferenz wurden 'mal wieder alle gewechselt; es gab neue, und die abtretenden wurden in andere Staaten versett. Beil der Lagergrund beim artesischen Brunnen war und in der Rähe zwei Lakes (Seen) find bon etwa vier Acres groß, jo ichaute ich einen Abend zu, wie die Leute bon der Stadt per Autos tamen, um au baden. Die Badefleider wurden im Sauje angezogen, und dann fprangen fie ins Baffer hinein. Den nächften Morgen frug ich den Aufseher, wie groß sein Einnahme Tepten Abend gewesen sei. "27.00". sagte er. Manchen Mend sei die Einnahme auch noch größer. Es ist da recht schön eingerichtet, so daß es auch anziehend ift. Lemonade und Eis Cream ist da jederzeit zu haben.

Die Bergnigungen dieser Welt, wie hoffärtiges Leben und die fleischlichen Gelüste verstören allen Appetit für geistliches Le ben.

Brof. Bigfe tam bon feiner Erholungs. reife in Colorado, recht wohlbehalten und munter beim. Br. Krone bot fein neues Auto auf ein Saus nahe am Frisco Depot vertauscht. Das Auto soll \$600.00 und das Haus und die Lotte \$1200.00 wert fein. Harry Reinmuth und Johann Röhler, die in N. Dakota kolportierten, kamen wohlbehalten und freudig gurud. Gie haben guten Erfolg gehabt. Ja, und Abr. Ortner, der in Indiana folportierte, ift auch icon gurud. Frang Bjaat, Borfteber des deutichen Seminars, bereift die deutschen Bemeinden in Offahoma und Ranfas und wirbt Schüler für diese Schule. Unfere Tochter Lydia ist nach Oklahoma auf Besuch gefahren. Sacob Thomas.

#### Rebrasta.

Hand ich ein Nebraska, den 2. September. Da ich noch ein Blatt Schreibpapier und einige Couverte habe, so will ich mir heute morgen etwas Zeit nehmen und etwas berichten.

In unserer Umgegend find die Meisten gesund, außer einige Kinder haben die Sommerkrankheit, welche dieses Jahr ziemlich hart auftritt. Bei Heinrich Böse ist ein Kind daran gestorben; es war zweieinhalb Jahre alt.

B. B. Wallen ihre Tochter war bedenklich frank, bessert aber. Bei John Friesen kehrte ein Baby ein, welches aber bald starb. Die Eltern, Bernhard Wallen, waren beide frank, sind aber auf dem Wege der Besserung. Schwester J. S. Regier und Kinder sind wieder hier unter uns. Br. Regier ist in Lincoln im Sanitarium; Es bessertlangsam.

Geschw. Beter Unruhs sind nach Reedley, Cal. gezogen, hauptsächlich ber Schwester ihrer Gesundheit wegen. H. L. Buller sind nach Collinsville, Oklahoma, gezogen. Br. Corn Thießen, Korn, Oklahoma, war hier auf Besuch bei seinem Schwiegersohn Gerh. Wiens, welcher an Typhussisder krank war ober ist.

Die Landsucher, welche nach Lake Charles, Louistana gesahren waren, sind alle wieder zurück. Ihr Urteil über jene Gegend ist verschieden. Einige haben gekauft, andere nicht.

In unserer Gegend haben wir eine ganz gute Ernte, und da die Preise sehr gut sind, so hat der Farmer hier viel Ursache, dandbar zu sein. Weizen ist wohl so 20 Buschel im Durchschnitt, Haser wohl 30 bis 35 Buschel vom Acre eingeerntet worden. Corn sieht das meiste gut. Bor Schaden durch Sagel und Stürme hat uns der liebe Gott dieses Jahr soweit gnädig bewahrt, ihm die Chre!

Für die Herbstfaat ist das meiste Land gepslügt. Das Dreschen ist bei den meisten auch bereits beendigt. Heumachen ist jeht an der Reihe.

John D. Hiebert sind auf unbestimmte Beit nach California gesahren. Schwester Beter Buller soll bedenklich krank sein. Der Dichter sagt:

Lebe, wie du, wenn du ftirbft, Binfden wirft, gelebt zu haben.

Grüßend,

3.3. Biens.

#### Canaba. Sastatejewan.

Du een Centre, Saskatchevan, den 28. August. Lieber Br. Wiens! Du hast vielleicht Raum für ein paar Zeilen in den Spalten der Rundschau, die ich dir in einem Reisebericht mitteilen möchte.

Wir verliegen Morfe den 14. und famen den nächsten Tag halb zehn Uhr morgens in Rosenfeld, Manitoba an. Babrend ich in einem Store Briefe fchrieb, tam mein Better Johann Massen da hinein, und wir freuten uns, uns nach siebenjähriger Trennung wiederzusehen. Dann ließ er uns nach David Rlaffens fahren (fie ift meine Schwester), und auch da fanden wir heralide Aufnahme. Klassen war gerade im Beigenmähen und beendigte den nämlichen Tag das Mähen. Da ift der Beigen fehr fdmal; es wurde gesagt, daß einige nicht mähen würden. Dann ging es nach meinem Bruder Diedrich Alagen, ber wohnt. oder die wohnen eine Meile von Altona. Die freuten sich auch, daß sie ihr Seim verlegt hatten. Dann fuhren wir alle gufammen nach Johann Massen, wo wir auch alles froh und munter antrafen. Hier wurde febr gum Drefden gugerüftet. Bei Mbram Giesbrechts, Altona, waren wir auch ein wenig. Seine Arbeit war, die Rirche anftreiden. Sie waren auch gang luftig.

Freitag, ben 18. fuhren wir mit Johann Rlaffen mit zum Begräbnis nach Kronsthal. Da war eine Frau Gelbrandt gestorben. Auf dem nämlichen Wege fuhren wir nach Blumenort nach Jakob Giesbrechts. Der alte Großvater und Giesbrecht waren nicht zuhaufe. Das war mir fehr schade. Diese haben ein frankes Mädchen, welches nur noch wie Saut und Knochen ist. Aber es lag im Bett und nähte aus, und dazu hatte fie noch eine belle Stimme. Dann fuhr David Klaffen uns nach Lowe Farm nach Johann Wiensfen. Das ift meine Schwester Marie. Da waren wir nur ein paar Stunden, aber es wurde noch ein manches Wort gesprochen, sogar noch aus unsern iknderjahren wurde manches hervorgeholt. Des mocht fich doch schön, wenn man mal fann Besuche machen, besonders bei den lieben Geschwiftern. Dem Berrn die Ehre!

Dann besuchten wir auch Onkel David Biebe, Rosenfeld, mit seinen Kindern, die anhause wohnen. Da waren sie auch alle froh und munter, und sie fingen noch denselben Tag an zu dreschen. Bei Johann Fehren waren wir auch, aber er war schon bei der Maschine, war nicht zuhause. Die Fehrsche hatte gerade Arbeit mit Kirschen pressen, und Großmutter war auch noch ganz

froh. Bei Tante und Onkel David Klassens waren wir auch. Der Onkel hat sehr gealtert. Sie suhren den 21. nach Binkler nach Fjaak Biens'en und wir suhren nach meiner Schwester Diedrich Fehren, die eine Meile von Haskett wohnen. Da haben wir auch manches Bort gewechselt.

Immer wieder freue ich mich, mit meinen Geschwistern gesprochen zu haben. Dann ging es heinwärts. Bur Racht suhren wir noch nach A. L. Töwsen, teilten uns noch gegenseitig unsere Ersahrungen mit, welches mir au chsehr gut ist. Dann suhr der schöne Freund Töws uns nach Morden. Dort trasen wir noch Br. Heinrich Rempel. Es wurde auch da noch manches Wort gewechselt, und dann gingen wir auf den Zug.

Als wir in Winnipeg angekommen waren, erzählte uns unfer Wirt, daß in Steinbach sich eine Frau vergiftet hatte. Es soll eine Schwester des Jakob Massen, Kush Lake, sein. Den 25. kamen wir nachhause und fanden alles gesund und wohlbehalten. Dem Herrn sei Dank dasür. Noch einen herzlichen Gruß nach Pfl. 39, 5.

Ifaat u. Margaretha Rlagen.

Main Centre, Saskatchewan. Geehrte Redaktion! Um meiner Pflicht gerecht zu werden, sowie dem Redakteur des Blattes in der Sammlung von Material behilflich zu sein, erlaube ich mir, etliche Zeilen der Keder entflicken zu lassen.

Laut offiziellem Bericht wird jenseit des Saskatchevanflusses, der etwa 12 Meilen nördlich von Main Centre abgelegen ift, eine Bahn bergeftellt, um dem schreienden Bedürfnis entgegenzukommen, welches unter den dort wohnenden Farmern, die um ihr Getreide auf den Markt zu bringen, bis 40 Meilen fahren und immer den Fluß freuzen müssen, was mitunder schwierig ist, bis zur höchsten Rrifis geftiegen ift. Diefe Bahn wird für den prosperierenden Farmer bon großem Bert fein. Gur Berbert, Main Centre und Rufh Lake bedeutet fie aber einen herben Berluft, weil die Leute fast ihren ganzen Lebensbedarf von den erwähnten Pläten bezogen.

Frank Banmann von Wolfely besuchte jüngst Endesunterzeichneten und dessen Familie. Er ist der Onkel meiner Frau. Auch Isaac B. Penmer, mein Bruder, von Queen Centre kam mit Familie und beehrte uns sowohl als ihre Estern mit einem angenehmen Besuch.

Die Main Centre Schule hat neulich einen neuen Anzug bekommen. Lehrer A. A. Duck, der diefelbe libernommen, soll in diesen Tagen samt Familie erschienen sein, um seine Arbeit am 1. September zu be-

ginnen. Schreiber dieses hat die Capeland Schule übernommen, die am 1. Oktober zur Eröffnung kommen soll. Gegenwärtig wohnt er samt Familie bei seinen werten Freunden P. E. Töwsen, die ihn samilie königlich bewirten. Es wird nämlich eine Behrerwohnung hergestellt, welche in einer Woche zu beziehen sertig sein wird.

B. C. Töws hat seinen Weizen sowie die Gerste bereits abgemäht und das Haferschneiden beabsichtigt er morgen zu beenden. Er und Jakob Doell haben sich zusammen eine Dreschmaschine gekaust. Herrn Doells Augen, die sast erblindet waren, sind auf dem Wege der Besserung.

Hodzeiten sind an der Tagesordnung. Kollege A. L. Töws, sowie Korr. von Morden lassen sich ja gar nicht mehr hören. Würde gern ein persönliches Schreiben entgegennehmen, bitte! Achtungsvoll

3. C. M. Benner.

Tiefengrund, B. D. Laird, Gaskatchewan, den 28. August. Bieder sprach der Herr jo lebhaft durch die Toten zu uns. Am 25. August wurde uns zweimal an einem Tage die Gelegenheit geboten, in ein Totenantlit zu schauen. Und was predigt uns mehr umfere eigene Bergänglichkeit, als der stumme, erbleichte Mund eines Berftorbenen? Hier an diefem Tage wurde uns wieder vor Augen geführt, wie unfer Leben jo raftlos eilet hin, und daß es nie zu früh für uns ift auf Erden, umfer Baus gu beftellen und uns fertig zu machen für die lette Reise, gur ewigen Beimat. Der alte miide Vilger Br. Gerhard Soppner hat auch den Wanderstab niedergelegt. Den 23. August rief der Herr ihn nach schwerem Leiden heim, und mit ihm ift wieder einer der alten Pioniere bon Sastatchewan gur ewigen Rube eingegangen. Er ftarb im AIter von 70 Jahren.

Er wird die Tannen nicht mehr rauschen hören, Borbei ist für ihn alles Erdenglück. Er stimmt nun ein in jene höhern Chöre

Und schaut den Herrn mit verklärtem Blid.

Ja, munderbar bewegt es uns, wenn wir schen einen so starken, festen Mann, wie eine gefällte Eiche, so starr und leblos in seinem Sacze ruhen. Die mächtigen Tannen, die er gepflanzt und gepflegt hat, rauschen weiter in melodischem Klang. Sie schüben weiter das alte, traute Heim vor den rauhen Stürmen des Winters, in dem der Verstorbene in ungestörter Harmonie solange mit seiner Gattin und deren Schwester gelebt, gesiebt, gehofft und gearbeitet

hat. Doch die alles regierende, waltende Hand ift nicht mehr da. Man lauscht vergebens auf feinen wohlbekannten Schritt. Wie oft noch wird die liebe Schwester wie suchend die öden Räume durchwandern, wo fie den doch nicht mehr findet, der im Leben ihre Stüte war, die Stüte, der fie befonders wegen ihres schweren Augenleidens fo febr bedurfte. Wie fommt den Sinterbliebenen oft das Alleinsein so grauenhaft gum Bewußtsein. Wenn in folden Lagen der treue Beiland nicht feine helfende, trostende Band ausstredte nach den Ginsamen und verlassenen, wie viele müßten bergagen auf der rauben Strafe des Lebens. Doch wo es uns Menschen noch so dunkel scheint, da schafft er Licht. "Weg' hat er allerwegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht." Und das "Warum", das jo oft in unferm Innern auffteigen will, das wird uns einft die Ewigkeit beantworten.

Biele Berwandte und teilnehmende Freunde hatten sich eingefunden, um die Leiche des Berstorbenen zu ihrer letzten Ruchestätte zu geseiten. Auch da umrauschen sortan die Tannen seinen Grabhügel, die er einst vor langen Jahren gepflanzt hat am Grabe seiner ersten verstorbenen Gattin.

Eine Stunde später wohnten wir noch einem Begrabnis bei. Peter Giesbrecht murde auf demfelben Friedhofe zu seiner letten Rube gebettet. Der Tod frägt nicht, ob jung, ob alt, ob start ob schwach, wenn er fommt, feine Ernte gu halten. Bier raffte er einen jungen Mann in feinen beften Jahren dahin, der bald hier, bald dort weilend wohl pirgends ein wahres Glüd gefunden. Wie ein Wanberer, der in der Welt nicht gefunden, was er suchte, kehrte er vor etwa zwei Wochen matt und leidend bei seinen Geschwistern D. Beufelds in Waldheim ein, welche hofften, daß er fich in ihrer liebenden Pflege bald erholen werde. Doch wie fo oft, dentt der Mensch gang anders, als wie Gott lenft. Der Berr rief ihn unerwartet rajd ab, und obwohl er zu feiner Schwester gesagt, daß er bereit sei, feinem Seilande zu begegnen, wird er wohl faum felbit geglaubt haben, daß die Scheidestunde so nahe war.

Hier wechselt Freude ab mit Leid, Nichts ift, was da beständig wäre. Was gestern war, das ist nicht heut', Doch Tod und Grab gibt uns die Lehre: "Bestell' dein Haus, weil du noch lebst; Bielleicht ist's morgen schon zu spät."

Sinnend steht der Mensch an einem frischen Grabhügel still und schaut rückwärts auf den eigenen zurückgelegten Pfad. Er weiß nicht, wie bald auch er am Ziele seiner Banderschaft angelangt sein wird. Die ernste Zeit lehrt uns, daß der Wensch nie zu früh fertig sein wird, dem Ause des Heilands zu folgen. Aber wese uns, wenn wir einst das "Zuspät" hören müßten.

Diesem Schreiben möchte ich noch einen herzlichen Gruß an alle Freunde in der Ferne beifügen.

Rath. Regier.

Queen Centre, ben 27. August 1916. Berter Editor! Mit beiner Erlaubnis möchte ich etliche Zeilen in das werte Blatt einrücken, um mich ein wenig mit dem Leferfreise zu unterhalten; denn es gibt unter den Lesern viele, mit denen ich schon oft personlich Unterhaltung gepflegt habe, und ficher ist es denfelben auch von Interefje, hin umd wieder etwas von mir durch die Rundichau zu erfahren. Doch ebenso wichtig ift es auch von den in der ganzen Welt zerstreuten, oder nicht persönlich bekannten, Lefern au hören. Denn wenn wir Lefer recht fleißig wären, so fönnten wir, weil wir in jo verschiedenen Beltteilen und Kontinenten wohnen und auch manche verschiedene Erfahrungen erleben, ein schönes Gesamtbild zusammenstellen.

Wir haben hier gegemvärtig sehr angenehmes Wetter, und es ist uns, als fühlen wir noch das milde Klima von California. Wie der herrliche Suden, jo hat auch unfer Rorden noch manches Schone aufzuweifen. Wir werden hier im Sommer oft bom Nordlicht beschienen, so daß unsere Aufmerkjamkeit oft nach Norden gelenkt wird, um bas Bunder oder die Erscheinung gu betrachten. Aber gestern abend machte das Nordlicht eine besondere Erscheinung, denn ber gange Simmel, bom Norden anfangend, wurde nach Guden, Beften und Diten wie mit einer fehr dunnen, weißen Dede ifberzogen. Ich ging oft vor die Tür und betrachtete das herrliche Wunder. Es kam mir der Gebante, als wollte der Schöpfer fagen: Jest schaut mal nach oben und seht meine

Run I. Leser! Es tut wirklich not, recht oft nach oben zu schauen, nicht wahr? benn die Bestimmung des Menschen ist eine höhere, als nur diesen sinstern Erdkörper zu bewohnen. Recht wunderbar weiß der liebe Gott uns durch natürliche Bilder auf höhere oder himmlische zu lenken. Bei solcher Erscheinung, wie auch die von gestern, kommt's dann unter uns zur Sprache und zur Frage: Was ist eigentlich das Nordlicht an und für sich? Nun, meint einer, das kommt von den Eisgebirgen her, der ansonen

dere jagt: Das ist elektrische Luft u.s.w. Nun wir wissen es alle nicht, aber wer neugierig ist, davon mehr zu wissen, der lese das Buch "Das Lied der Schöpfung."

Das Beizen Schneiden hat hier nur eben begonnen und wird diese Woche mit aller Rraft fortgesett werden. In dieser Beit werden wir dann oft Urfache haben, nach oben zu ichauen. Denn wenn der Binder eine ungebimdene Garbe fallen läßt, geht es noch, aber kommen noch wei oder drei, dann, o dann wird man icon ein bigchen angewärmt. Ja dann nur nach oben schauen! Als Abraham die Berheißung empiling. jagte ber Berr: Bebe beine Augen auf gen Himmel, u.f.w. und der Pfalmist fagt: 3d bebe meine Augen auf. u.j.w. Wir werden oft aufmerksam gemacht zu hören, aber auch ju schauen. Hiermit schließt freundlichst euer Lefer

A. A. Töws.

#### Gin guter dinefifder Anabe.

Bor nicht langer Beit ichidte eine Dame dem kleinen Rah eine prachtvolle Bibel. Er hatte zwar ichon eine, aber diese große gefiel ihm so sehr, daß er bat, sie beim Familiengottesdienst gebrauchen zu dürsen. Eines Tages bat Rah die Dame, ihm gütigst aus Johannes zu lesen. "Jawohl, Kah", antwortete sie, "aber warum wünschest du, daß ich dir gerade aus Johannes lesen soll?" Er hielt einen Augenblid inne, dann antwortete er: "D, weil Johannes Jesus jo fehr liebte und sein Haupt auf Jesu Schultern legte. Manchmal, wenn ich schlecht fühle, lege auch ich mein Saupt auf Jesu Schultern." Rurg barauf fagte die Dame gu ihm: "Bas für ein glücklicher Knabe du bift! Bist du je ärgerlich?" "D ja," erwiderte er. "Manchmal bin ich ärgerlich. Es ift gerade, als ob jemand eine Schnur enge um mein Berg gezogen hätte und es wird enger und enger, jo daß ich nicht reden kann. Dann eile ich schnell in mein Zimmer und bitte Gott, die Schnur wieder zu lofen. Der liebe Gott tut es auch, und dann bin ich wieder wohl." Wie viele von uns geben ins Rämmerlein, wenn wir ärgerlich werden, und bitten den lieben Seiland, die Schnüre gu löfen, die unfere Bergen verhärten?

> Ueb' immer Treu und Nedlichkeit Bis an dein kühles Graß; Und weiche keinen Finger breit Bon Gottes Wegen ab.

#### Bie eine Mutter.

Bor einigen Jahren besuchte ich den Rin-

dersaal eines Spitals. Da lagen fie in ihren fauberen Bettchen, die bleinen Kranten: die einen, die gerade ohne Schmerzen waren, munter spielend und schwakend; andere schliefen, wieder andere weinten leise in ihre Biffen hinein. Bu hinterst log in seinem Bettchen ein armes Ding; sein Köpfchen war über und über mit ekelhaften Schwären bedeckt. Ich konnte nicht lange hinseben, der Anblick war zu grauenerregend. Wie ich mich wegwandte, kam eine Frau zur Türe herein, ging auf dieses hinterfte Bettchen ju, hob facte das arme Gefcopfden beraus und drüdte einen Auß auf das mit Schwären bedecte Röpfchen. Das konnte nur die Mutter fein. Und ift's noch fo frant und entftellt, um jo näber fteht's dem Mutterber-

Ich habe hingesehen mit bewegtem Bergen, und dabei ift mir ein Gotteswort eingefallen: "Ich will euch tröften, wie einen seine Mutter tröstet." So also, wie dieser Mutter Liebe, ist meines Gottes Liebe. Und waren wir noch jo schwach, noch so verderbt bon der Gunde, noch fo vertommen, daß feiner uns mehr ein gutes Wort gobe und keiner an unsere Rettung glaubte - unferes Beilandes Liebe ift größer als einer Mutter Liebe. Auch über sein verkommenftes Kind beugt er fich in herzlichem Erbarmen, warum? Beil es fein Kind ift, weil er es lieb hat und ihm seine Erlösung bereitet hat. Er will es auf feine ftarken Arme nehmen und herausheben, wenn es sich nur herausnehmen laffen will. Und den Ruß der Rindschaft will der Bater dem verlornen Rind geben, wenn es nur zurücktonimt!

Das hat mir neuen Mut gegeben, immer wieder zu meinem Heiland zu kommen mit meinen Mängeln, meinen Sünden und Sorgen. Und neuen Mut, es jedem zu fagen, auch dem, den die Menschen und der sich selbst aufgegeben hat: Du haft einen Heiland, der dich lieb hat. Wie du bist, so darst du kommen und wirst gnädig aufgenommen.

#### Etwas von Senhöfer.

(Aus: Die Envedungsbewegung in Deutschland während des 19. Jahrhunderts. 4. Heft. Baden. Kassel. E. Röttger S. 272 u. 273.)

Was war es denn, das den Henhöferschen Zeugnissen diese Anziehungskraft gab, daß Tausende herzuströmten, aus dem Schlase der Sünde aufgerüttelt und zu neuem Leben erwedt wurden? Nicht die Schönheit der Sprache war es, nicht der Reichtum der Gedanken, nein, zunächst hatte jeder den

Fortsetzung auf Seite 13.

# Nundichan

Hernusgegeben vom Wennonitischen Berlagshaus

Scottdale, Pa.

Entered at Scottdale P. O. as second-class matter.

Ericeint jeden Dittwoch.

Breis für Amerita \$1.00; für Deutschland 6 Mart; für Rufland 3 Rbl.

Alle Korrespondenzen und Geschäftsbriefe abressiere man an:

> C. B. Biens, Ebitor. SCOTTDALE, PA. U. S. A.

> > 13. Ceptember 1916.

# Cditorielles.

- "Vische fängt man mit Angeln, Leute mit Wörtern!" lafen wir in einer Beitschrift. Jejus beschäftigte fich gur Beit feines Erdenlebens auch damit, Menschen zu fangen und er zog auch seine Jünger dazu heran. Das Wort und der Geift waren es, durch die er feinen Awed erreichte; der 3wed war aber nicht der, die Menschen einaufangen und fie dann in selbstfüchtiger Beise auszubeuten, wie andere Menschenfänger es zu tun pflegen, sombern sie vor der Ausbeutung durch die Welt und Satan und vom ewigen Berderben zu bewahren und ihnen ewiges Leben zu erwerben durch Dahingabe seines eigenen Bebens in den Tod. Derfelben Bilfe bedienten fich feine Jünger nach ihm und zu demfelben 3weck, und seine heutigen Jünger, seine wohren Jimger verfahren noch gerade fo.

Bir erhielten diese Boche von Missionar 3. S. Pankrat, Hughes Town, Syderabad, Indien, den Beginn und die erste Fortschung seines Berichts über ihren Besuch in den Bentral-Provinzen. Der erste Teil war den 2. Juli, der zweite den 28. Juli geschrieben, wir erhielten sedoch beide zu gleicher Zeit. Der Bericht ist soweit sehr interessant und verspricht noch interessanter zu werden. Troß der arbeitsreichen Zeit wird es sich lohnen, ihn sogleich nach Empfang dieser Rummer bei der ersten Gelegenheit zu lesen.

— Der beutsche Kaiser foll in einer Ansprache an eine Anzahl Geistlicher dieselben wiederholt ermahnt haben, im Mittelpunkt

jeder ihrer Predigten Jesum Christum ben Befrenzigten zu bringen als denjenigen, welcher Troft, Braft, und Beil für jeden einzelnen geben kann. Manchen Geiftlichen in Deutschland wird es schwer werden, in diefer Beit, wo fich all ihr Denten und Dichten um den Krieg und die Butunft des Baterlands dreht, der Mahnung des Raifers nachzufommen; benn nach ben Worten unfers Beilandes geht der Mund von dem über, womit das Berg angefüllt ift. Erfreulich ift es. daß der Raifer fich in diefer Zeit fo des Seilandes erinnert und die Beiftlichen ermabnt. doch ift es traurig, wenn die Beiftlichen erft der Ermahnung des Raifers bedürfen, 32jum Chriftum den Gefreuzigten als Mittelpunkt in ihren Bredigten zu bringen, da es boch für einen wahren "Geiftlichen" fein anderes Thema fiir eine Predigt geben fann.

- Die vorige Nummer der Rundschau war besonders knapp an Berichten aus dem Leferfreise, da aber die Tage bereits fürzer werden und die Abende und Nächte länger, auch das Wetter bedeutend fichler ift und in mehreren Staaten die Haupt-Sommerarbeiten zum größten Teil bewältigt find, jo hoffen wir bald regere Beteiligung gu feben. Riemand braucht zu fürchten, daß die gegenwärtige Papierteurung der Aufnohme feines Berichts binderlich fein wird. Unfer Kontraft, der bereits vor dem Kriege mit den Papierlieferanten abgeschlossen wurde, ist noch nicht abgelaufen, und die Papierlieferungen erfolgen noch immer rechtzeitig und unsern Abmachungen gemäß.

- Wenn wir die Urteile lesen, mit welden man bier oft über die Bolfer Europas herfällt, fonnten wir zu der Anficht tommen, daß hierzulande mit wenigen Ausnahmen jedermann beftrebt fei, den Frieden im allgemeinen, aber befonders mit feinem lieben Nächsten zu erhalten und zu fördern. Lefen wir jedoch weiter und fommen au den Nachrichten über die Borgange im eigenen Lande, dann wundern wir uns nicht ohne Urfache, daß folche Buftande, wie wir jie da geschildert finden, unter uns möglich find. Sier ift ein Bericht von einer Rauferei, die biirglich ftattgefunden hat: "Bier Männer wurden gefährlich verwundet, Frauen fielen in Ohnmacht und Angestellte iprangen aus den Fenftern des erften Stockwerks, als es im Treppenhaus im neunten Stockwert der Rleiderfabrit bon S. Sonneborn Co. in Baltimore, Md., am Samstag zu einer Mauferei mifchen mebreren hundert Arbeitern tam, die fich gegen-

seitig mit Scheren, Messern und Totschlägern bearbeiteten. Zwei Arbeiter find lebensgefährlich durch Stiche verlett. Der Streit brach aus, als dreihundert der "Federation of Labor" angehörende Arbeiter verlangten, daß die vier in ihrer Abteilung beschäftigte Buschneider, die gum Berband der "Mimagated Garment Workers of the Borld gehören, entlaffen oder in eine anbere Abteilung versett würden. Als die Geschäftsleitung dies verweigerte, wurde der Streitbefehl gegeben, und die Rauferei brach los." Dies ift nun aber fein Kall, ber nur felten vortommt, fondern einer, der feinesgleichen viele hat. Ob fich diese Leute Chriften nennen, wissen wir nicht, aber Männer nennen fie sich ficher; wenn aber von einem Lande dieRede ift, beffen Einwohner noch nicht reif find für eine Gelbitregierung, dann fühlen Männer ber obigen Art sich hoch erhaben über die unmündigen Einwohner jenes Landes und prahlen mit ihrer Reife und Gelbitftandigfeit.

- Der Bionsbote berichtet einen traurigen Unglüdsfall, der fich beim Gullen eines Silos ereignete. Wir lesen da wörtlich: "Borigen Freitag füllten Frang Gronings ihr Silo. Beim Engine war Frang Unruh und beim Schneiber waren Br. Franz Gröning und fein Sohn Franz. Am Engine ichien alles in Ordnung zu fein, auch war genigend Baffer im Engine: doch gab es eine Explosion. Der Engineur Frang Unruh wurde verlett und fehr verbrüht. Dem jungen Frang Gröning ichlug ein fortgefcleudertes Stud Gifen die Birnschale ein, und er wurde für tot ins Saus getragen. Der alte Bruder Gröning erhielt mehrere Bunden, doch nicht so bedeutend; er fonnte den nächsten Tag wieder umber jein. Am ichwierigsten war der Fall des jungen Bruders. Er war zwei Tage bewußtlos, und heftige Rrämpfe fcbienen feinem Leben gu irgend einer Beit ein Ende machen zu wolden. Doch gelang es den Mergten, die Sirnschale wieder auvückzubringen, und nach den letten Nachrichten ift die Möglichkeit vorhanden, daß er durchkommt." — Die Maschinen find und bleiben eine gefahrvolle Sache, auf deren Rechnung manches Ungliid zu feten ift, und es ift darum nicht so verwunderlich, wenn wir leicht geneigt find, den großen Borteil, welchen ihr Bebrauch uns gewährt, im Hinblid auf die früher im Gebrauch gewesenen Geräte und Werkzeuge zu klein zu halten gegenisber bem Unheil, welches durch sie angerichtet wird. Doch wenn wir nicht gar zu vergeflich find, werden wir uns erinnern, daß auch frisber Unglud zu berzeichnen war. Bon einem Anaben wiffen wir, der beim "Ausfahren" des Getreides mit dem Dreichstein bom Pferde fiel und mit dem Ropf unter Die Baden des Drefchiteines geriet. Gin Mann, der daheim mit einer Reparaturarbeit beschäftigt war, während fein Sohn und Arbeiter im Felde waren, um ein Fuder Getreide zu laden und beimzubringen, ging, als er die Zeit für ihr Nachhause fommen für abgelaufen hielt, um nach ihnen zu feben. Als er auf den Sof trat. tam ihm das Gespann mit dem Juder hinter fich in bol-Iem Lauf entgegen. Bei bem Berfuch, die Pferde jum Steben gu bringen, rannten fie ihm die Deichfel gegen die Bruft, und er war eine Leiche. Ein Mädchen ging in Abwefenbeit der männlichen Familienglieder in den Stall, den gubaufe gebliebenen Pferden etwas Futter zu geben. Eins der Pferde scheute und schlug hinten aus, traf das Mädchen und hatte es getotet. Solche und andere Unglückfälle tamen früher oft vor, wenn and nicht so oft, wie diejenigen in unserer ichnell arbeitenden Beit. Aber wir haben fie über die heutigen bereits mehr oder weniger vergessen. Bereitschaft in geiftlicher Hinficht ist noch wichtiger als in politischer.

— Die "Steinbach Bost" berichtet von einem Sturm in folgender Weise: "Steinbach und Umgegend erlebten am 28. August abends einen Sturm, den man schon ohne ungerecht zu sein einen kleinen Orkan nennen dars, derselbe hat ziemlich viel Unordnung unter den Seu- und Getreideschobern geschaffen, denn es sind von Getreideschobern mitunter nur so drei dis vier Fuß hohe Stücke stehen geblieben. Auch sind Bäume sehr zerbrochen, sowie Maschinenschuppen u.s.w. beschädigt. Löwen Bros. Maschinenschuppen ist ganz zertrümmert."

- Jemand gab einmal den Rat, am erften die Adresse auf eine Postfarte gu fchreiben und dann erft auf ber andern Seite die Mitteilung an den Empfänger, weil es vorgekommen war, daß Postkarten mit wichtigen Mitteilungen ohne die Adresse des Empfängers im Postamt abgegeben worden waren, die dann natürlich nicht befördert werden konnten. Wir dagegen erhalten oft Briefe, die gwar die Adresse des Empfangers, aber nicht den Ramen des Absenders enthalten. Bor einiger Beit erhielten wir einen Bericht von Montana. Unterzeichnet war er E. A. R. Daß er von Chinoof tam, faben wir am Boftstempel. Aus irgend einem Grunde glaubten wir die Unterschrift "E. A. Rlaffen" lefen und ichreiben gu muffen und taten fo. Seute erhielten wir einen Brief ohne Namen und Adresse des

Abienders, aber der Poststempel verriet uns, daß der Brief von Rorn, Montana, fam. In diefem Brief beißt es: "Es ift ein Fehler entstanden in Ro. 34 der Rundichau: es follte nicht Rlaffen fein, jondern Roop. Bitte dies zu merfen." Bir glauben, diefer Brief hat Bezug auf den vorher erwähnten Bericht, der in der genannten Rummer erschienen ift, können es jedoch nicht behaupten. Es tut uns leid, den Jehler gemacht zu haben; aber, da der Schreiber an dem Fehler auch seinen Teil Schuld trägt, wird er es uns nicht gar zu ichwer anrechnen, hoffen wir. Bir find bantbar für jede Einsendung die wir befommen, and dann, wenn wir einmal etwas nicht aufnehmen, weil wir fürchten, es würde nicht aut fein. Es tut uns bann leid um den Schreiber, wissen wir doch, daß man nicht bloß jum Bergnügen Berichte ichreibt und uns aufchidt.

- Dr. G. C. Berkemeier fagt: "Das deutsche Bolt verfteht diese Beit der Beinfudung und wird fich in dem Teuer der Triibfal bewähren und aus demfelben neugeboren, geläutert und gereinigt hervorgeben. Es stellt sich auf die höchste Warte - das ist der Werirdische Standpunkt des Glaubens an den rechten, barmbergigen Gott, der da recht richtet gu feiner Beit." - Soffen wir, daß Dr. Berkemeier recht geredet hat, aber laffen wir uns nicht durch die ans Bunderbare grenzende Tapferfeit, Ausdauer und anderer in die Augen springenden vorzüglichen Eigenschaften der Deutschen blenden und annehmen, daß dies fichere Beiden seien für richtige Stellungnahme berfelben gu Gott. Die rechte Stellung gu Gott-läßt es nicht zu, daß man die Feinde haft und auf jede erdenfliche Beise sucht, ihr Berderben berbeiguführen. Diefe Befinning herrscht aber heute noch sowohl unter den Deutschen als unter ihren Gegnern, wenn im allgemeinen der Bag bei ihnen auch nicht in so brutaler Beise gur Beltung fommt, wie bei den lettern.

#### Aus Mennonitifden Streifen.

A. B. Biebe, Dalmenn, Saskatchewan, berichtet: Die Leute beginnen das Schneiden der Ernte, welche reichlich ausfällt. Wir hatten eine ernste Erweckung durch die Arbeit des Br. G. B. Schulk, Chicago."

B. B. Kröfer schreibt ben 29. August: "Bir haben die Car schon vorauf nach Prince George, B. C. geschickt und wollen morgen alle einsteigen, um zu unserer neuen Heimat zu fahren. Aum wünschte ich, du

würdest meine Rundschau serner dorthin senden, statt nach Serbert, Saskatchewan, und die Beränderung meiner Adresse in der Rundschau bekannt geben. Hier in Saskatchewan sind die Leute jest im Schneiden der Ernte, die jedoch dieses Jahr nur eine mittelmäßige sein wird. Der Rost, der Hagel und die küsse Bitterung haben eine große Beränderung der so gut aussehenden Ernte gemacht."

Beinrich Rohfeld, Batersfield, California, fchreibt den 28. August: "Q. Bruder! Die I. Geschwifter Jafob Araufen haben uns bereits verlaffen und find auf ber Reije nach Jjabella, Oflahoma, zu ihren lieben Kindern. Sie wollten auch noch in Colorado etwas bei ihrer Schwester anhalten. Solde Trennung verursacht uns tiefen Schmerz; doch hoffen wir, fie nochmals zu feben, wenn nicht bier, bann in jener fel'gen Ewigfeit, wo fein Leid, Schmers und Scheiden mehr fein wird. Der I. Bruder war hier febr nütlich und in der Gemeinde ein Segen. Wir wünschen ihnen nachhaltig viel Gnade, Segen und Gefundheit und die felige Nähe unfers großen Gottes und Beilandes. - Bir haben in diefem Sommer genkigend Waffer gehabt und die Sitze war auch erträglich. Nun möchte ich gleich darauf aufmerksam machen, daß feine Abresse fernerhin "Isabella, Oflahoma, Route 1" fein wird."

E. D. Thießen, Winkler, Manitoby, schreibt: Als das Getreide hier auf's beste stand, fiel ein Rost oder Mehltau soll ich eigentlich wohl sagen, daß alles Getreide soweit ich weiß, zu sagen total vernichtet wurde. Der Weizen, welcher 40 bis 50 Buschel vom Acre hätte geben können, gibt jeht zehn Buschel, und der Hafer, welcher 75 bis 100 Buschel vom Acre hätte geben können, gibt jeht 25, und noch weniger die Gerste."

G. F. Benzler, Sanger, California, ichreibt den 1. September: L. Br. Wiens und alle Leser der Kundschau! Von hier ist zu berichten, daß alle am Traubenschneiden sind. Es ist eine ausgezeichnet gute Ernte. Könnten wir ench nur einen "Bunsch" von simf Pfund hinschleudern, ihr solltet schon darnach gretsen. (Jedem der Leser einen "Bunsch", das würde am Ende zu viel machen. Editor.) Die Trauben sind es wert, und California ist nicht zu bieten in der Hervorbringung von allem Süßen. Zwei Ernten geben die schwarzen Feigen. Die Feigenbänme biegen sich die zur Erde. Der Preis sür alles ist jeht bester, weil die

Farmer zusammengegangen sind. Einen Brief schrieb ich an Jacob Thomas, der kam zurück. Elington, Wissouri, ist nicht genug. (Es heißt auch: Elinton, Wissouri. — Ed.) Es sollte doch ein jeder schreiben. — Am 27. August hatten wir einen schönen Regen. Jeht ist schönes Wetter zum Trocknen."

Bon Sarah und C. S. Bartentin: "Bir bitten unfere Freunde fich ju merten, daß unfere Adresse nicht mehr Route 2, Box 38 A. ift, jondern Route A., Box 71, Reedley, California. Bitte, lieber Bruder Frang Sarder, Bebburn, Sast., ichreibe mir boch beine . richtige Abreffe. Wir möchten Guch gern trodenes Ogit ichiden und auch gern von Guch einen Brief haben, um zu erfahren, wie es Euch geht. Unfer Befinden ift fo giemlich gut und die Ernte ift fo mittelmäßig. Da der Preis auch gang gut ift, haben wir nichts in irdischer Beziehung gu flagen. Im Geiftlichen find wir bier auch gut verforgt, benn bas Wort Gottes wird hier reichlich ausgestreut. Wohl dem, der es annimmt und barnach Friichte bringt! Ich will noch erwähnen, daß Schwager Corn. Giesbrecht in Winton fehr franklich ift. Liebe Nichte, wir möchten jeden Tag von Euch Nachricht haben, wie es mit beinem lieben Mann ift. Grugend verbleiben wir Eure Gefdwifter im Berrn."

# Mission.

Chicago, Illinois. Liebe Missionsfreunde! Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe.

Wir haben wichtige Sonntagschullektionen, welche uns zum Segen sind. Und wenn wir solche Charaktere skudieren wie Vaulus, bessen Bornehmen es war, stets dem Herrn zu dienen trot aller Hindernisse, das macht auch einen tiesen Eindruck auf uns und die Schüler. Und als wir sonntags am Schlusse der Sonntagschule aufforderten sich zu melden, wer da wollte sein Gerz Jesum hingeben, hoben Anaben, Mädchen und auch Erwachsene ihre Hände auf, und wir durften für sie beten.

Die Zeit unsers Scheidens von hier ist da, und Scheiden tut weh. Besonders sühlen wir dies, da wir hier in letzter Zeit soviel Liebe amd Freundlichkeit genießen durften. Es war nicht leicht, jeht im Serbst eine Bohnung zu finden, d. h. nicht weit vom Schulkfause und der Straßenbahn. Wir

wollten renten. Das ging aber nicht gut. Wir legten die Cache dem Berrn im Bebet bor, und er ließ uns ein Haus finden. Es gehören zwei Lotte dazu, und die Leute jagen, es fehle da eine Sonntagichule. Unfer neuer Plat ift vom alten über eine Meile entfernt. Wir zahlen etwas bar und das andere monatlich, beinahe jo wie eine Rente. Wir danken Euch, Ihr lieben Diffionsfreunde, allen für Eure . Teilnahme am Wert des Herrn. Möge Gott in feiner Gnade fein Wert überall reichlich fegnen, auch die Arbeiter, die dieses Werk fortseten, und uns dort, wohin er uns führt, und auch alle feine Arbeiter (auch auf der Farm) ju des Beilands Chre und jum Beile vieler Seelen.

In Liebe, Eure Geschwister A. F. und K. Wiens. Unsere Adresse ist: 4215 S. Rockwell Str., Chicago, III.

Tsao Hsien, Shantung, China, den 6. August 1916. Lieber Editor und Leser der Kundschau! Deinen Brief mit dem New York Draft für \$50.00 Dollar haben wir erhalten. Gott segne die Geber und Beförderer und auch die Gabe, daß es zum Heil vieler Seelen beitragen möchte!

Der Kurs war die erste Hälfte dieses Jahres so ungünstig, daß wir für die Gaben, die der Herr uns auf verschiedene Weise durch seine Kinder zusandte, beinahe ein Drittel weniger bekamen, als lettes Jahr. Die Ausgaben werden jedes Jahr mehr, weil die Arbeit start gewachsen ist, und daher ist unsere gemeinsame Kasse total leer geworden. Wie froh sind wir, in solcher Beit zu wissen: "Euer himmlischer Bater weiß, daß ihr des alles bedürset."

Silft er nicht zu jeder Frist Silft er doch, wenn's nötig ist.

Der Berr gibt Gnade, daß wir noch immer mehr von den um uns her liegenden vernadsläffigten Pläten auffuchen dürfen und Stationen gründen, fowie Arbeiter binschiden durften! Die beiße Zeit ift dies Jahr nicht so drückend, wie in manchen andern Jahren. So haben wir burfen fait ununterbrochen mit der Arbeit fortsahren. Es ift uns fo, die Beit ift furg und die Arbeit ift so wichtig, da ist nicht viel Zeit zu verlieren. Wie schoole ist es, daß man immer folde seben muß, die trotdem sie die Botschaft des Seils verstehen, doch fo unbekummert dahin leben. Doch solche gibt es überall ; denn einem ift das Wort ein Geruch des Lebens zum Leben und dem andern ein Geruch des Todes zum Tode. Gott helfe uns

das Unsere zu tun und nach dem Besehl unsers hochgelobten Meisters das Evangelium zu predigen zu aller Creatur, bis an der Welt Ende.

Wir find froh, daß fast nach allen Richtungen hin wir jest an andere Missionen grenzen. Also ift nicht mehr viel Raum, uns auszudehnen, aber sehr viel Arbeit in dem eingenommenen Gelde. Diefe Arbeit fann ja nicht mit Pferdefraft oder Mafchinen betrieben werden, sondern es gilt in Geduld und Ausdauer fortzufahren, auf alle denkbare Beise den guten Samen zu fäen und zu bewässern und dann in einfachem Glauben auf Gott zu warten, der den Segen oder das Gedeihen gibt. Daher wird weit und breit gereist, wo es Gelegenheit gibt auf der Straße, auf Märkten, neben Theatern, wo Menschenmengen zusammen find und auch wo man einzelne findet auf dem Bege, im Felde, in dem Beim und im Raufladen. Stationen werden gegründet und Miifsonare angestellt, gewisse Bezirke zu bearbeiten. Nobenstationen werden erbaut und einheimische Arbeiter werden angestellt, um in der Umgebung zu arbeiten. Beil die Leute so unwissend find und so voll Berdacht, ist es nötig, daß wir durch gute Werke ihnen zeigen, daß die neue Lehre, welche wir ihnen bringen, echt ist. Daher werden auf vielen Stellen Hofpitäler erbaut und die Leute fast frei behandelt. Beil unter uns aber kein Arat ist, so haben wir in dieser Sinsicht nicht viel tun können, sind aber froh, daß wir fie gu Jesu weisen durfen, ber Leib und Seele beilen tann. Doch würde es jum Segen und gur Forderung des Evangeliums fein, wenn der Berr einen Arat fenden würde. Manches Berg ift schon für das Evangelium geöffnet worden dadurch, daß fie faben, wie hier arme, verlafsene Waisen, Krüppel, Blinde und alte, hilf-Toje Leute aufgenommen und gepflegt werden. Gottes Wort gibt uns Birgichaft, daß folches Gott wohlgefällig ist, und daß fein Segen nicht ausbleiben tann.

Wir wünschen eure Gebete um Liebe, Beisheit und Kraft von oben, und daß ihr fortsahret, dies Werf des Herrn mit euren Gaben zu unterstützen. Jeht ist es Zeit, unsere Kräfte und Mittel auf Ewigkeitsgewinn anzulegen. Die Zeichen der Zeit sindklare Beweise, daß das Kommen unsers lieben Heilandes als König nahe ist. Selig der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, findet also dun.

S. C. und Rellie Bartel.

Biele Menschen sind unzufrieden, wenn man sie für das hält, was sie find.

#### Ans bem "Berold."

"Der Staat Rebraska foll im November auch entscheiden ob er ein Prohibitionsgefet annehmen und in der Reihen der "troftenen" Staaten eintreten will. Man fagt die "Raffen" feien dran eine Million gu verausgben um dieses "Unglud!" zu verhiiten, und wir gestehen, daß das wohl wahr ift - nämlich gerabe für die Raffen, wäre es ein finanzielles Unglück, jo ähnlich wie es den ephefischen Göbenhandlern ein Ungliid war, als der Apostel Paulus dem Bolf das Evangelium von einem Gott und Beiland predigte, die nicht mit Sanden gemacht find. — Man hat uch Billy Sunday bewogen einige Ansprachen im Interesse ber Prohibition zu halten und der Zudrang war riefig."

#### Gerüchte über die Beschlagnahme bes diesjährigen Beigens find im Umlauf.

#### (Aus Canada.)

Nach den Berichten der "Free Preh" Korrespondenten in Ottawa sind dortselbst Gerüchte im Umlauf, daß die Regierung den in diesem Jahre geernteten Beizen mit Beschlag zu belegen gedenkt. Hon. Arthur Meigheu, welcher im letzten Jahre mit dieser Angelegenheit in Berbindung gebracht wurde, erklärte auf eine Anfrage, daß er bis jetzt noch nichts in dieser Angelegenheit gehört hätte.

Man glaubt, daß diese Gerüchte durch das Steigen des Weizens an der Chicagoer Getreidebörse und die Kommentare in der britischen Bresse entstanden sind.

Steinbach Poft.

#### Fortfetung bon Seite 9.

Eindruck: der Mann fteht hinter dem, mas er verkundigte. Seine Predigten waren nicht einstudiert, sondern aus dem Bergen geiprochen. Immer auf die Saubtfache losaugeben, das war fein Grundfat. Jede feiner Predigten hatte vielleicht einen oder zwei Hauptgedanken; die schlug er wie große Nägel ein und hängte alle andern Gedanken dran. Dabei befaß er die befondere Babe, daß er als feiner Natur- und Menschenkenner den Dingen braußen und den Leuten brinnen ins Berg fab. Er führte die Borer wie ein Bauer auf dem Ader herum und mit einemmale war er als Pfarrer in dem Bergensader und bearbeitete benfelben so gründlich, daß auch kein Fled unberührt blieb Seine Beredtsamkeit war durchaus

volkstümlich und feine Sprache bilderreich. Bei dem Gleichnis von dem Arbeiter im Beinberg fagte er jum Schluß: "Alfo fechfte, neunte und elfte Stunde. Ja, fo ruft der Berr ju verschiedener Beit. Sabt 3hr die Eisenbahn ichon gesehen? Wer mit will, muß da fein, wenn der Bug geht und er muß ein Billet haben, sonft darf er nicht mit. Das Billet ist der lebendige Glaube. Jest geht der Frühzug. Das ist in den Jugendjahren. Ja, da ruft der Herr. Aber morgens liegen die Leute im Bett und im Schlafe; da wollen fie nicht heraus. Es geht ja noch ein Bug, fagen fie. Da schellts und pfeifts, und fort ift der Bug. Geht, das ift, wenn man in der Jugend fagt: Du willst erst mitgeben, wenn du einmal ein alter Menich wirft; dann ift noch Beit genug. Und fo fommen nur wenige jum erften Bug. Der zweite Bug, der Mittags, das ift, wenn ein Menich ans Beiraten kommt. Ja, denkt er, jest ift doch Beit, daß du ein anderer Menfch wirft; du willst mitsabren. Aber wie es oft ist, wenn man nach der Eisenbahn will, so kommt gerade ein guter alter Freund einem in den Weg gelaufen und fagt: Halt, wohin willft du denn? Auf die Eisenbahn zum Bug. Ach was, fagt der alte Freund; es gehen noch viele Büge. Romm, wir haben uns jo lange nicht gesehen; wir wollen einmal miteinander trinken. Und über dem pfeift der Bug und ift fort. Go gehts, wenn man fich bekehren will. Da kommt oft ein fogenannter guter, d. h. bojer Freund aus der alten Beit und fagt: Bas, willft du auch ein Bietift und Kopfhänger werden? Da hast du noch lange Zeit. Und man läßt fich aufhalten, und fort ist der Zug. Jett Commt der Abendaug. Das ift, wenn ber Mensch alt wird und die weißen Haare auf ben Kopf kommen und die Zähne ausfallen. Run heißt es: Jest ifts aber Beit gum Fortfahren. Da geht auch mancher noch mit. Der lette Bug ist der Nachtzug. Das ist ein gefährlicher Bug. Aber er fährt doch. Wer ibn benutt? Schaut, das ift, wenn sich ein Mensch auf dem Totenbett bekehrt. Der

#### -Amen.

Ein Knabe hatte in der Kinderstube seinen Geschwistern halbspielend zu predigen angesangen; die Eltern hörten bewundernd zu; das ermutigte ihn, er machte es immer

Das geheilte Brophetden.

Schächer am Kreuz ift mit dem letten Bug

gefahren. Da hats geheißen: Geläutet, Bil-

let genommen, eingestiegen, fortgefahren

und im Paradies mit Jesu angekommen!

Aber wenn der lette Bug vorüber ift, dann

geht kein Zug mehr. Dann ifts Nacht!

feierlicher und ernstlicher, endlich wandte er sich auch an die Eltern, ihnen Buße predigend. Die Eltern zerfloffen in Tranen, auch andere Leute wurden aufmerkfam und ftrömten berbei und immer größer wurde das Auffeben über das vermeintliche Brophetchen. Da mit einem Male machte eine eigentümliche Geistes- oder Nervenkrankheit der Prophetenherrlichkeit ein Ende. Wenn mir recht ift, und ich nicht irre, wurde er stumm, doch wage ich's nicht, es bestimmt zu behaupten; jedenfalls völlig geiftesfrant. Benug, die Merzte, ratlos, wiesen die Eltern mit dem Anaben zu Blumbardt. Als Blumhardt obige Bergänge vernommen und der Anabe ihm gebracht wurde, donnerte er ihn an: "Wie heißt das Bierte Gebot?" und wiederholte, als nichts aus dem Munde des Knaben herauswollte, gebieterisch die Frage, bis derfelbe richtig dasselbe mühfam herauszwängte: "Ehre Bater und Mutter." Dann strafte er ihn in hellem Borne, namentlich darüber, daß er fich unterstanden habe, feinen Eltern Buße zu predigen (aber auch über sein Predigen überhaupt) und fügte bei: "Wenn Gott will deinen Eltern Buße predigen laffen, so wird er jedenfalls dich nicht dazu brauchen." Der Knabe genas rafch.

#### Dem Berberben entronnen.

Unter benen, welche in den fiebziger Sahren des vorigen Jahrbunderts die Arbeiterschaft zum Abfall vom lebendigen Glauben zu verlieren suchten, war auch ein gewisser Bielowsky. "Lassen Sie sich von Ihrem Gotte helfen, uns follen unfere Fäufte belfen," hatte er in einer Bolksversammlung einem Prediger auf bessen mahnendes und bittendes Wort erwidert. Bald darauf wurde er vom Schlage getroffen. Im Krantenhaus Bethanien in Stettin fand der Schwerfranke Buflucht. Sier hörte ihn die Schwefter eines Mends zu ihren großen Berwunderung beten: "Barmbergiger Gott, um Jefu Chrifti, unferes einigen Mittlers willen, bitte ich dich, schenke mir doch diese Racht etwas Schlaf, so will ich glauben, daß du es bist." Als er von feinem Krantenlager fich erhob, war er ein gläubiger Chrift, der jett feinen Beiland fo eifrig gu preisen fuchte, wie er ihn vorhin geschmäht hatte, und in einer Versammlung den aufgeregten Arbeitern gurief: "Ich habe in meiner Rrantheit etwas gelernt, was ich Ihnen allen wünsche: ich habe beten gelernt." In Geduld und Demut trug er allen Spott feiner frlicheren Genoffen, bis er im Dezember 1879 im Frieden beimging.

| Finanziell                                                         | er Bericht.                                                       | Lydia Buyer 10.00<br>La Junta Cong. 10.00                          | South American Interest Fund                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (Gospel                                                            |                                                                   | Spring Valley Cong. 5.00                                           | From Int. Fund \$542.50                                    |
| Juli 1916                                                          | A. R. Eshleman 3.00                                               | Woodruff Endw. 13.00<br>Litwiller Endw. 10.00                      | Rinder-Bohlfahrtsfonds.                                    |
| General Fund                                                       | Total \$ 46.00                                                    | T. T. Woodruff 10.00                                               | From Int. Fund \$127.50                                    |
| From Interest Fund \$ 25.00<br>Alberta-Saskatchewan                | Rinber-Fonds. (India)                                             | J. M. Kreider Mission<br>Crop 5.00                                 | Bible Fund From Int. Fund \$ 12.50                         |
| Conf. 100.00                                                       | Primary Dept., West<br>Union S. S. \$ 10.20                       | Spring Valley S. S. 10.00                                          | Rirchenban-Fonds.                                          |
| Freeport Cong., Ill. 40.63<br>Bro. and Sister, Wilmot,             | Union S. S. \$ 10.20<br>Witwen u. Waisen. (India)                 | Total \$464.78                                                     | From Int. Fund \$ 12.50                                    |
| Ont. 30.00                                                         | Salem S. S., Wayne Co.,                                           | Kansas City Missions                                               | Für Finangagenten.                                         |
| Pleasant View Cong. 8.94                                           | O. \$ 1.90                                                        |                                                                    | From Int. Fund \$139.50                                    |
| Morrison, Ill., 4th July                                           | Linberabteil. (India Sofpital)                                    | Wood River S. S., Neb. \$ 11.93<br>East Fairview S. S., Neb. 18.06 | Medig. Ansrüftungsfonbs.                                   |
| Meeting 18.10<br>North Lima S. S., O. 12.75                        | Class No. 2, Zion S. S. \$ 10.00                                  | Gertrude Swomley 1.00                                              | From Interest Fund \$ 3,00                                 |
| Leetonia Cong., O. 11.70                                           | Dorothy, Joseph, Eliza-<br>beth, Annie Mellinger 4.25             | John Schrock 8.00<br>Mrs. Shaarer .25                              | J. P. Hershberger 50.00<br>Orrville S. S., O. 20.00        |
| O'Neill S. S., Nebr. 24.90                                         | Personal Fund                                                     | Mrs. J. B. Martin 1.00                                             | On vine 3. 3., 0. 20.00                                    |
| Meeting, Pa. 47.87                                                 | For Bible Woman                                                   | Jonas D. Detweiler 25.00<br>Provisions                             | Total \$ 73.00                                             |
| Mary S. Benner 15.00                                               | A. R. Eshleman \$ 1.00                                            | Bethel Cong. 2.30                                                  | Europäifche Rotleibenbe                                    |
| Pleasant Grove Cong., 111. 9.00<br>W. S. Landis and wife 50.00     | For I. W. Royer<br>Salem Cong., Wayne                             | Small Donations .75                                                | Rainham Cong., Ont. \$ 29.27<br>Per Daniel Stoltzfus 50.00 |
| West Zion Cong., Alta. 27.00                                       | .Co., O. 9.50                                                     | Crystal Springs Cong. 2.56                                         | Amish Mennonite Cong.,                                     |
| West Union Cong., Ia. 30.00<br>Sugar Creek Cong., Ia. 34.35        | Total \$ 10.50                                                    | Total \$ 70.80                                                     | Ronks, Pa. 40,00                                           |
| Bethel and Guilford Cong.,                                         | Unterftütung für Cow. Burtharb.                                   | Youngstown Mission                                                 | Total \$119.27                                             |
| O. 25.00                                                           | Logan Co., O., Sewing                                             | Portage Co., S. S., Meet-                                          | Belgifche Rotleibenbe.                                     |
|                                                                    | Circle \$ 2.50                                                    | ing \$ 12.75                                                       | A Bro Sister, Wilmot,                                      |
| Total \$521.11                                                     | Bur Inftanbhaltung bes Antos                                      | Portage Co., per A. J.<br>Stutzman 8.00                            | Ont. \$ 10.00                                              |
| India Mission (General)                                            | (Inbia)                                                           | Medina Cong. 25.00                                                 | Cell Ware millions a mark                                  |
| From Interest Fund \$30.00<br>Union S. S., III. 14.00              | M. A. Moore \$ 1.06                                               | Lawrence Co. Sewing Cir-                                           | Deftl. Menn. Diffions u. Wohl-<br>tätigfeitsbehörbe.       |
| Union S. S., Ill. 14.00<br>Belleville S. S., Pa. 15.00             | Chicago Missions Metamora S. S., Ill. \$ 28.00                    | cle 6.50<br>Midway S. S. 19.10                                     | Tuttgiensoegotoe.                                          |
| Mary Funk 5.00                                                     | Metamora S. S., Ill. \$ 28.00<br>Willow Springs S. S., Ill. 13.30 | E. J. Zook 1.00                                                    | E. G. Reist, Treas.                                        |
| A Bro. and Sister, Wilmot,<br>Ont. 60.00                           | Willow Springs Cong., Ill 22.67                                   | House Income 9.00<br>Nursery Income 12.50                          | Gur Diffionare.                                            |
| Mattawana S. S., Pa. 10.00                                         | Waldo Cong., Ill. 25.15<br>Provisions                             | Rent 20.00                                                         | Bro. and Sister, Mal.                                      |
| Allensville S. S., Pa. 15.03                                       | Home Mission, no name 4.80                                        | Total \$113.85                                                     | 3:10 \$ 5.00                                               |
| Allensville S. S. (Children) 2.99                                  | Gospel Mission                                                    |                                                                    | India Mission (General) Gehman S. S. \$ 11.21              |
| Zion Cong., Oreg. 17.00                                            | A Friend, Flanagan, Ill. 5.40<br>From Washington, Ill. 8.45       | Lima Mission                                                       | Gehman S. S. \$ 11.21<br>Hershey S. S. 28.46               |
| Bethel Mission S. S., Ore. 2.00<br>East Fairview S. S., Neb. 50.61 |                                                                   | J. Y. Smucker \$ 3.00<br>S. S. Col. 16.90                          | Bowmansville Mission                                       |
| Cedar Creek Cong., Ia. 19.00                                       | Total \$107.77                                                    | Provisions                                                         | Friends<br>E. Chestnut St. S. S.,                          |
| Filer Cong., Idaho 17.25                                           | Renban. Chicago                                                   | Friends 2.50                                                       | Lancaster 27.02                                            |
| From Souderton, Pa. 16.83                                          | Waldo Cong., Ill. \$256.00<br>Primary Dept., Sterling,            | Total \$ 22.40                                                     | Bossler's Y. P. 1.40<br>Salunga S. S. 16.60                |
| Total \$274.71                                                     | Ill., Children's Hall 19.88                                       | Alltenheim                                                         | H. W. Eshleman 3.00                                        |
| Unterftütung ber Diffionare                                        | Total \$275.88                                                    | From Interest Fund \$315,00                                        | Anna Kuhns 5.00                                            |
| Mt. View S. S., Mont. \$ 20.00<br>Mr. & Mrs. W. S. Jones 8.00      | Fort Wayne Mission                                                | Lawrence Co., Pa., Cong. 30.00                                     | Girls' Class, Mt. Joy S. S. 1.00<br>Maple Grove S. S. & Y. |
| N. B. Stutzman 10.00                                               | C. C. Culp \$1.00                                                 | Society 45.00                                                      | P. B. M. 32.00                                             |
| Total \$ 38.00                                                     | Canton Mission                                                    | Cleophas Amstutz 3.00                                              | Gehman's S. S. 7.79<br>Paradise Cong. S. S. 73.71          |
| Total \$ 38.00<br>Eingeb. Arbeiter.                                | A sister \$ 1.00                                                  | A Brother 4.00<br>Bro. Hostetler 1.00                              | Souderton, Pa., S. S. 17.46                                |
| Ionas Smucker \$ 9.00                                              | Plainview Cong., O. 8.80<br>Bethel & Guilford Cong. 25.00         | Special Support 142.50                                             | Towamencian 5.81                                           |
| Spring Valley Cong., N. 5.00                                       | Walnut Creek Y. P. B.                                             | Sales 60.32                                                        | White Horse S. S. 12.57<br>A Sister, Elverson, Pa. 5.00    |
| M. D. Fretz 10.00                                                  | M. 5.40<br>W. B. Stoddard 1.00                                    | Total \$600.82                                                     |                                                            |
| Mary Zook<br>From North Lima, O. 30.00                             | Martins Y. P. B. M. 2.48                                          | Baifenheim.                                                        | Total \$290.06                                             |
| Charles R. Wolford 5.00                                            | Provisions<br>Walnut Creek Cong. 5.00                             | Stuttgart S. S., Ark. \$ 8,00                                      | Total for month \$295.06                                   |
| A Bro. & Sister, Freeport,                                         | Grandma Brubaker 2.00                                             | Dan. Birky 5.00                                                    | ~ 4 - 4 184 88 - 6 4 -                                     |
|                                                                    | Mary Brubaker 1.50                                                | Rent .75<br>Special Support 304.50                                 | Schabmeifter für Canaba.                                   |
| Total \$114.00                                                     | Total \$ 52.18                                                    | From Int. Fund 12.50                                               | Berlin, Ont.                                               |
| Bibelfranen                                                        | Reubau, Canton                                                    | Total \$330.75                                                     | India Mission (General)                                    |
| Orie & Elta Miller \$ 6.00<br>A. R. Eshleman 3.00                  | J. H. Brubaker \$ 5.00                                            |                                                                    | Floradale Cong. \$69.00<br>St. Jacobs Cong. 100.00         |
| Zion Cong., Ore. 12.00                                             | J. C. Conrad 10.00                                                | Evangelizing Fund From Int. Fund \$114.17                          | A Bro., Bracebridge 8.00                                   |
| Sherman Swartz and wife 4.00<br>Old Sisters' Class, Oak            | E. D. King 3.00<br>Howard Miller 5.00                             | Armenifche Rotleibenbe.                                            | Maryann Snyder 10.00                                       |
| Grove S. S., West Li-                                              | David Zook 5.00                                                   | Salem S. S., Alta, \$ 20,75                                        | Total \$187.00                                             |
| berty, O. 2.00<br>M. L. & Elizabeth Troyer 2.00                    | J. A. Yoder 5.00<br>Mary Zook 5.00                                | Salford Cong., Pa. 134.00                                          | Bibelfrauen.                                               |
| Old Sisters' Class, Oak Grove S. S., Wayne                         | Etta Steiner 3.00                                                 | E. N. Eby 5.00                                                     | A Bro., Preston \$ 10.00                                   |
|                                                                    | Steiner 1.00                                                      | Primary Class, Lititz, Pa. 5.00                                    |                                                            |
| Co., O. 2.00<br>Weaver Sewing Circle, Pa. 2.00                     | Total \$ 42.00                                                    | Total \$164.75                                                     | Toronto Mission                                            |
| H. C. Deffenbaugh 4.00                                             | Sanitarium                                                        | Bolnifche Rotleibenbe.                                             | Shantz Cong. \$21.00<br>Wideman S. S. 5.35                 |
| Salem S. S., Wayne Co.,<br>O. 2.00                                 | From Int. Fund \$ 12.50                                           | Plum Creek Cong.,                                                  | Blenheim Cong. 11.71                                       |
| Logan Co., O., Sewing Cir-                                         | Hospital Fees 363.28<br>O. W. Bundy 10.00                         | Neb. \$ 28.00                                                      | Total \$ 38.06                                             |
| cle 4.00                                                           | Jacob L. Charles 5.00                                             | Ruffifche Rotleibenbe.                                             | The interest to a second                                   |
| Auto) 1.00                                                         | Jacob L. Charles (For                                             | Ada H. Stauffer \$ 5.00                                            | Total for month \$235.06                                   |
|                                                                    |                                                                   |                                                                    |                                                            |

| 1910.                                                | Seteum uttilu                                      | je Bundjujuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rans. Rebr. Dlennoniten:                             | Sunday School Field Worker                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fort Banne Bau-Schulb.                                           |
| Daffionsbehörbe.                                     | Roseland Cong. \$ 9.00                             | SION BOARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Clinton Frame Cong. \$ 5.00                                      |
| Vernon E. Reiff, Treas.,                             | Evangelistic Fund                                  | H. F. Reist, Treas.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chicago Missions                                                 |
| Hudson, Kans.                                        | Springs Cong. \$ 1.00                              | Scottdale, Pa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A. R. Miller \$ 1.00                                             |
| Für Diffionare.                                      | Milan Valley Cong. 25<br>Spring Valley S. S. 10.00 | General Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Old People's Home                                                |
| Pa. S. S. Missionary Support Band \$ 22.90           | Spring variety 3. 3.                               | Kauffman Cong. \$ 7.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salem Cong. \$ 7.72                                              |
| port Band \$ 22.90 Schw. Coopriber's Ausruftung.     | Total \$ 11.25                                     | Martinsburg Cong. 2.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rural Missions                                                   |
| Plainview Cong., Texas \$ 5.00                       | Home Support Fund                                  | Total \$ 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A. S. Miller \$ 5.00<br>Mrs. Cath. Miller 1.00                   |
| East Holbrook Cong. 5.75<br>Springs Cong. 2.00       | Brandon Cong. \$ 1.00<br>Protection Cong. 16.00    | Innere Miffion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Christ Hartzler 1.00                                             |
| Springs Cong. 2.00<br>West Liberty Cong. 20.90       | Trotection Cong.                                   | Kauffman Cong. \$ 7.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mary Hartzler 5.00<br>Shore Cong. 10.00                          |
| La Junta Cong. 25.93                                 | Total \$ 17,00                                     | Scottdale Cong. 13.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Shore Cong. 10.00<br>Clinton Frame Cong. 30.61                   |
| Hesston Cong. (Sewing<br>Machine) 14.55              | General Fund                                       | Total \$ 21.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bowne Cong. 8.96                                                 |
| Machine) 14.55                                       | Brandon Cong. \$ 1.00<br>Penna. Cong. 3.14         | India (General)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total \$ 61.57                                                   |
| Total \$ 74.13                                       | West Liberty Cong. 5.00                            | Blough Cong. \$ 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | District Board Home                                              |
| Ansfähige Afpl.                                      | m                                                  | Scottdale Cong. 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shore Cong. \$ 5.00                                              |
| J. M. Kreider Mission<br>Crop \$ 5,00                | Total \$ 9.14                                      | Altoona Mission 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secretary Support                                                |
| India Mission (General)                              | Total for month \$360.81                           | Total, \$ 9.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elkhart Cong. \$ 3.00<br>Levi Mann 1.00                          |
| Pleasant Valley S. S. \$ 5.30                        | Do3a. Diennoniten Diffions-                        | Gingeborne Arbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Levi Mann 1.00                                                   |
| J. M. Kreider, Mission                               | behörbe.                                           | H. F. Reist & Wife \$ 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total . \$ 4.00                                                  |
| Crop 5.00<br>Sarah Hartzler 5.00                     | H. J. Harder, Treas.,                              | Baifenheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | General Fund                                                     |
| Penna. Cong. 5.00                                    | Excelsior, Mo.                                     | Blough Cong. \$ 21.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yellow Creek Cong. \$ 20.00                                      |
| West Liberty Cong. 12.00                             | Diftrict Wiffionsbehörbe                           | Scottdale Cong. 10.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holdeman S. S. 15.86<br>Goshen Cong. 20.00                       |
| Milan Valley Cong. 1.00                              | Spring Valley Cong. \$ 3.75                        | Total \$ 31.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Shore Cong. 9.00                                                 |
| Total \$ 33.30                                       | Surrey Cong. S. S. Conf. 24.08                     | Altenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maple Grove Cong. 23.00                                          |
| Chicago Missions                                     | Carver Cong. 1.00                                  | Altoona Mission \$ 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Forks Cong. 16.60                                                |
| Brandon Cong. \$ 1.00                                | Total \$ 28.83                                     | Sanitarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total \$104.40                                                   |
| J. M. Kreider, Mission                               | Kansas City Mission                                | Springs Cong. \$ 9.46<br>Blough Cong. \$ 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total (as) 8427.20                                               |
| Crop<br>Milan Valley Cong. 2.50                      | Bethel Cong. \$ 4.85                               | Blough Cong. 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total for month \$427.22                                         |
| Milan Valley Cong25                                  | Mt. Zion Cong. 6.55                                | Total \$ 11.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total from all sources                                           |
| Total \$ 3.75                                        | Total \$ 11.40                                     | Total for month \$101.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | for month \$6,097.30                                             |
| Altenheim.                                           | Rinber-Bohlfahrtsfonbs                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gratefully acknowledged,<br>G. L. Bender, Treas.                 |
| Spring Valley S. S. \$ 10.25                         | Mt. Zion Cong. \$ .85                              | Indiana-Michigan Miffionsbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G. L. Bender, Treas.                                             |
| La Junta Cong. 8.64<br>East Holbrook Cong. 5.00      | Hesston Academy                                    | India Mission (General)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deftliche Mennoniten Diffions un                                 |
| Penna. Cong. 5.00                                    | Mt. Zion Cong. \$ 2.75                             | Howard-Miami Cong. \$ 21.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28ohltätigfeitsbehörben                                          |
| Springs Cong50                                       | General Fund                                       | A Bro. & Sister, Holde-<br>man S. S. 25.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Report of Receipts for August                                    |
| West Liberty Cong. 8.20<br>Milan Valley Cong. 3.60   | Carver Cong. \$ 1.00                               | Nappanee, North, Primary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | General Mission Fund                                             |
|                                                      | Mt. Zion Cong. 1.55                                | Dept. 6.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cash \$ 1.00                                                     |
| Total \$ 41.19                                       | Total \$ 2.55                                      | Shore Cong. 10.00<br>A Bro., Ligonier 15.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A Bro., Rohrerstown, Pa. 20.00<br>Mellinger's S. S. Meeting 54.5 |
| Baifenheim.                                          | Sanitarium                                         | Fairview Cong. & Bible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mellinger's Cong. 100.0                                          |
| Springs Cong. \$ .50<br>West Liberty Cong. 1.00      | Mt. Zion Cong. \$ .85                              | Reading 9.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brick Church S. S. Meet-                                         |
| Milan Valley Cong25                                  | India (General) Bethel Cong. \$ 4.90               | Total \$ 87.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ing 27.0                                                         |
| W-1-1 0 175                                          | Spring Valley Cong. 1.25                           | Bibelfrauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total \$202.5                                                    |
| Total \$ 1.75<br>Armenische Rotleibenbe.             | Surry Cong. 1.75<br>Spring Valley Cong. 4.75       | Rutheans, Elkhart S. S. \$ 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innere Miffion.                                                  |
| J. M. Kreider, Mission                               | Spring Valley Cong. 475<br>Mt. Zion Cong. 6.65     | Willing Workers, Elkhart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bossler's Y. P. \$ 2.7                                           |
| Crop \$ 10.00                                        |                                                    | S. S. 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mt. Joy & Kraybill's<br>Congs. 41.5                              |
| Kansas City Missions                                 | Total \$ 19.30                                     | Helping Hand Class, Elk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slate Hill, Pa., S. S.                                           |
| Brandon Cong. \$ 1.10                                | Baifenheim.                                        | hart S. S. 2.00<br>Charles Graybill & Wife 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meeting 2.8                                                      |
| J. M. Kreider, Mission<br>Crop 2.50                  | Mt. Zion Cong. \$ 1.85                             | Holdeman S. S. 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total \$ 47.0                                                    |
| Crop 2.50<br>Penna. Cong. 11.00                      | Old People's Home                                  | Clinton Frame S. S. 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | India Mission                                                    |
| West Liberty Cong. 10.00                             | Mt. Zion Cong. \$ 1.15<br>For J.M. Kreider         | Olive S. S. 11.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Churchtown, Cumberland                                           |
| Milan Valley Cong. 1.00                              | Surrey Cong. \$ 1.00                               | Total \$ 27.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Co., S. S. \$ 10.0                                               |
| Total \$ 25.60                                       | Total for month \$ 70.53                           | Gingeb. Arbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J. S. Eby<br>Lititz, Pa., S. S. 23.6                             |
| Rinber Bohlfahrte Bert.                              |                                                    | C. A. Shantz & Wife \$ 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Line Lexington, Pa. 62.0                                         |
| Spring Valley S. S. \$ 10.00                         | Franklin-Co., Ba., n. Bafbington                   | J. I. Weldy and family 15.00<br>Fort Wayne Cong. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Souderton S. S. 23.7                                             |
| La Junta Church Building                             | Co., Dib., Diffionsbehörbe.                        | Olive S. S. 11.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Towamencin, Pa. 5.4<br>Kinzer, Pa., S. S. 9.2                    |
| Springs Cong. \$ 1.00                                | B. E. Stauffer, Treas.                             | Total \$ 35.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lititz, Pa. 10.0                                                 |
| Sanitarium                                           | India Mission (General)                            | Total \$ 35.68<br>India Miffionars Unterftützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brick Church, Wil-                                               |
| J. M. Kreider, Mission                               | Reiff's Cong. \$ 66.07<br>Paradise S. S. 30.00     | Mrs. J. A. Myers \$ 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | low St. 10.0                                                     |
| Crop \$ 5.00                                         | Peter R. Eshleman 10,00                            | Elkhart Cong. 12.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total \$164.0                                                    |
| Spring Valley S. S. 10.00                            |                                                    | Company of the last of the las | La Junta Canitarium Cauerftof                                    |
| Total \$ 15.00                                       | Total \$106.07<br>General Fund                     | Total \$ 17.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apparat n.f.w.                                                   |
|                                                      | Clear Spring Cong. \$ 17.58                        | Fort Wayne Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enos J. Hershey \$ 5.0                                           |
| Sorings Cons                                         | Chambersburg S. S. 22.00                           | Nappanee, North, Cong. \$ 19.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lancaster Mission                                                |
| Springs Cong. \$ 1.00<br>West Liberty Cong. \$ 44.00 | Total \$ 39.58                                     | Middlebury Cong. 24.87<br>Goshen Cong. 15 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mt. Joy Y. P. B. M. \$ 6.0                                       |
| S. C. Miller 10.50                                   | Innere Miffion.                                    | Shore Cong. 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total for month \$424.6                                          |
| E. Holbrook Cong. 15.30                              | Stauffer Cong. \$ 6.80                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dantenb beicheinigt,                                             |
| Total \$ 70.80                                       | Total for month \$152.45                           | Total \$ 70.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eli G. Reift.                                                    |
| 4 70.00                                              | Total 10, month \$135.70                           | 7 . 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |

#### Religionelofe Bolfer.

Es wird immer und immer wieder behauptet, daß es religionslose Bölker gebe, eine Behauptung, welche sich bei näherer Untersuchung stets als unrichtig erwiesen hat. In der Beilage des "Reich No. 63, fowie in anderen Beitungen erschien vor einiger Beit eine Notig: "Belches Bolt fteht auf ber niedrigften Rulturftufe ?" Dort beißt es:

"Das Niedriafte, was uns bisher überhaupt von menschlichen Lebensformen befannt geworden ift, finden wir bei den Rubu in Südfumatra, Buftande, die fich tatfächlich nur wenig über das Tierreich erheben. Die fogenannten "wilden Rubu" find ein auf den unzugänglichen Urwald Südfumatras beschränktes Bölkchen, die familienweise gufammen lebt und in fleinen Familienhorden ohne Wohnfit umberschweift, die Nacht unter gang einfachen, aus Caub bergeftellten Regenschutbächern ober in borgefundenen Schlupfwinkeln verbirgt, und deren ganges Leben im Suchen nach Nahrung besteht. 36re Rleidung ift ein amischen den Beinen bindurchgezogener Girtel aus geflopftem Baumbaft und eine aus bemfelben Stoffe verfertigte Ropfbinde. Gine lange, fpige Holzstange als Lanze bildet ihre einzige Mit einem zugefpitten Grabftod in der Sand, einem geflochtenen Tragforb auf dem Mücken durchziehen fie den Wald auf der Nahrungssuche. Egbar ist ihnen al-Tes, was einigermaßen genießbar ist; so Icben fie bon der Sand in den Mund, und da fie keinen Besitz haben, abgesehen von den wenigen Sachen, die fie am Leibe tragen, fo ift Eigentum bei ihnen unbekannt: infolgedeffen gibt es auch weder Diebstahl noch fonftige aus dem Begriffe des Eigentums bervorgehende Bergehen. Selbst Schmud ift unbekannt. Ebensowenig gibt es Haustiere oder Kulturpflanzen; Sunde und Söhner find erst spätere Erwerbung. Fremde flieht man, und felbst mit Nachbarhorden vermeibet man Berührung. Go ergibt fich bon felbit das Fehlen von Tänzen, Bergnügungen irgend welcher Art, auch von Mufik. Sobold die Rinder groß genug find, trennen fie fich von ihren Eltern und gieben felbit herum: bementibredend find auch die Sochgeitsgebräuche benkbar einfach, Die Unkündigung der Absicht genügt. Noch leichter ift die Trennung der Che; man geht einfach aus einander. Eine andere foziale Einrichtung als die Familie gibt es nicht; ebenfowenig gibt es einen Grundbesit oder ein Territorialrecht, obwohl sich die Horden innerhalb bestimmter natürlichen Grengen gu halten pflegen. Transzendentale Borstellungen irgend welcher Art, und fei es ber ein-

jachste Aberglaube, geben die Rubu vollständig ab; dementsprechend sehlt jeder Begriff von Zauberei, und auch die Ginrichtung von Zauberdottoren ift unbefannt. Man fühlt sich wehrlos gegen Krankbeit und Tod, und ftirbt jemand, fo läßt man ihn einfach liegen und geht feiner Wege. Co befteht benn, wie Brof. Dr. 2B. Bolg in der joeben im Berlage von Streder und Schröber in Stuttgart erichienenen, in Berbindung mit namhaften Fachgelehrten von Dr.

TOURIS

(3. Buschan herausgegebenen Illustrierten Bölkerkunde schreibt, tatfächlich in diesen wilden Rubu ein Bolf ohne jede Spur von Religion, ein Bolf, das fich nach feinem Rulturzustande kaum über die Diere des Waldes erhebt."

Dem Renner indischer Bölfer war es bon bornherein unwahrscheinlich, daß jene Behauptungen richtig seien. Es ist nichts schwieriger, als in das religiöse Leben eines primitiven Boltes einzudringen; benn ben

# Moore's Non-Leafable Küllfedern

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Diefe Feber ift

Infftbicht, läßt feine Tinte entweichen.

Sie haben Flaschen mit Schrauben-Berfcluß gefeben, der fo gut verschließt daß weder Luft noch Flüssigleit entweichen tann. Gen die serigip findet bei Moore's Füllsedern Anwendung. Benn der Verschluß angebracht ist, kann die Tinte unmöglich entweichen, einerlei wie oder wo die Feder getragen wird. In dieser Position ist

Die Spige ber Feber in ber Tinte.

Benn die Feder nicht gebraucht wird fie einfach in den Tintende-hälter eingezogen und bleibt daselbst bis fie wieder gebraucht wird. Go

die Spige ber Feber ftets feucht.

Dies macht es überflüffig und unnötig, die Feder zu schütteln, damit die Tinte in Fluß gebracht werde. Die Tinte flieft frei und gleichmäßig Tag für Tag so lange ein Tropfen Tinte in dem Behälter ift. Benn leer,

entferne einfach ben Berichluft und die Feber ift gur Füllnng

Bei Füllfebern ift im allgemeinen viel Wühe mit der Füllung verbunden. Zuerst muß der Berschluß abgenommen und dann eine Section abgeschraubt werben und indem man bas tut, beschmutt man re-

gelmäßig die Finger. Bei Moore's entfernt man einfach den Berichluß und die Feder ist gur Füllung bereit — feine Wühe — feine beschmutten Hände. Die Feber befibi

Solibitat, Ginfachheit und Dauerhaftigfeit.

Es ift eine Feber, die nur wenige Teile hat, die Eigenschaften welche ber Dauerhaftigkeit einer Füllseber im Wege sind, finden sich bier nicht. Die Spine der Feber ift von bester Konstruction und die Feber schreibt sehr gleichmäßig.

Bas etliche berjenigen fagen, welche biefe Feber benüben:

"Ich verlor meine Moore's Feber und tann taum für die nachfte warten. 3ch bin ftets frob, ein gutes Bort für diese Feber gu reben und fie meinen Freunden gu

Bor einiger Zeit kaufte ich eine Ihrer "Moore's Non-Leakable Füllfebern" auf ben Borschlag eines Freundes, und nachdem ich sie eine Beitlang start gebraucht hat be, bin ich überzeugt, daß die Feder wirflich die Eigenschaften hat, welche Sie für sie beanspruchen, und ich nehme gern die Gelegenheit wahr, sie allen zu empfehlen. Die Feder hat viele gute Sigenschaften, u. ich habe nie mit einer leichter fließenden Feder geschrieben und habe alle Arten bereits gedraucht."

"Für bie Moore Feber habe ich nur Lob. Reine andere Feder ift bamit gu ber-gleichen und ich habe alle Gorten benüht."

Die Behalter tonnen in folgenben Deffins geliefert werben: Ginfach, chafeb

Erredhne ftets ob ftub, medium oder fein gewilnscht wirb.

Breis poitfrei \$2.50

MENNONITE PUBLISHING HOUSE Scottdale, Pa

Fremden wird ber Ginblid in die religioie Gedankempelt ängitlich verwehrt. Man muß ichon lange Jahre unter einem folden Bolfe wohnen, in hohem Grade fein Bertrauen besitzen und mehr als oberflächlich mit seiner Sprache vertraut fein, ehe man einen Einblid befommt in feine religiofe Gedanfemwelt. Soeben ift nun in ben "Bijdragen tot de Taal-land-en volfenfunde von Rederl. Indie" 1910 ein Auffat erichienen über "die Rubu in der Residenz Ralembang", bon Kontrolleur G. 3. van Dongen, welder jahrelang unter diefem Bolte gelebt und es forgfältig beobachtet hat. Die primitiviten unter den Stämmen der Rubu fteben allerdings auf fehr niedriger Stufe ber Entwidelung; es ftellt fich aber heraus, daß fie durchaus nicht religionslos find. Sie find wie alle Bolfer Indoasiens Animisten; fie glauben, daß die ftofflich gedachte Seele des Menschen feinen Leib, a. B. im Traum, verlaffen kann und mit dem Tode ihn gang verläßt. Eine reiche Gulle von Mberglauben umrankt das tägliche Leben. Reben den Seelen fürchtet man die bofen Beifter, 3. B. einen Geift Njaru, welcher auf bem Mit reitet. Mit Amuletten wehrt man sich gegen die Geifter. Die Kubu haben eine Menge Zauberer, von denen man verlangt, daß fie die bofen Geifter austreiben und den Menichen durch Segenssprüche Lebensfräfte zuwenden. Me Krankheiten werden verurfacht durch neidische Beifter. Auch die Totenverehrung der Animisten findet fich bei den Rubu. Man fürchtet fich allerdings vor bem sterbenden Menschen und läßt ihn in der Todesftunde allein, begräbt ihn dann aber sorgfältig, bringt vor der Reisernte die Gröber in Ordnung und opfert den Berftorbenen Reis oder Friichte in der Soffnung, daß fie ihren Nachkommen zu einer guten Ernte und Bohlftand verhelfen. Die Rubu sprechen sogar von einem obersten Gott (Radja Njama), welcher Strafe oder Lohn den Berftorbenen austeilt, wenn er auch flir das praktische Leben wenig bebeutet. Der Menich Exiftiert im Jenseits fo lange, als fein Gedachtnis in der Erinnerung der Seinen frifch bleibt. Das Bolf lebt durchaus nicht in tierischem Zuftand, sondern hat mannigfache Sitten betreffs Heirat, Geburt, Namengebung, hat rituelle Reinigungen, auch ein ungeschriebenes, aber genau beachtetes Recht; sogar eine Art primitiber Schrift ift befannt. Anfage gu Boefie finden fich. Der hollandische Kontrolleur weiß von Fällen zu berichten, wo die bon ihren Nachbarn ausgebeuteten Aubu sich für empfangene Bobltaten febr dankbar erwie-

# Befanntmachung.

Aufgefordert von der Prairie Farm Lands Co., von Lake Charles, Louisiana, haben wir das alleinige Berkaufsrecht von der 40,000 Ader Strecke, welche obige Leute eignen, übernommen. Obige Firm besteht aus Leuten, die aus allein patriotischen Gründen diese Strecke gekauft, um sie von Spekulanten frei zu halten, besteht jedoch aus Männern, die riesige Interessen in und dei Lake Charles haben und obendrein vom Landhandel nichts verstehen. Bir haben in dreißig Jahren Millionen von Ader verkauft, neuerdings viel in Louisiana, haben das Geschäft redlich betrieben und sind beshalb sehr ersolgreich gewesen, wie jede Bank in Omaha, Neb., es gerne bezeugen wird. Wir haben eine nette Fläche obigen Landes für die Mennoniten reserviert u. wollen diese Strecke gerne ausdehnen, wenn so gewünscht.

Bis dahin hat man dort nur Reis gezogen u. Biehzucht getrieben, weil schlechte Drainage das Ziehen anderer Feldfrüchte gefährlich machte. Daß nun trot ber Tatfache, daß die Farmer dort g. B. mit dem Cornbau unbekannt u. berüchtigt wegen nachläffiger Birtichaftsweise wir Corn 16 Jug boch zeigen konnen, hunderte von Ader in einem Stiid, Corn daß bis 60 buf. macht, zeigt dem aufmerksamen Farmer was bort unter richtiger Birtichaftsweise geleistet werden kann. Buderrohr scheint uns hat eine große Zukunft dort. Die Fabrik steht bereit. Seute macht der Farmer Sprup baraus, der ihm von \$75.00 bis \$150.00 per A. bringt. Die Sprups Presse kostet cr. \$40.00. Die Bestellung bes Buderrohrs und die Ernte besselben ift nicht ichwieriger wie im Norden der Cornbau. Rostfreier Winterhafer ist einigermaßen sicher u. liefert von 40 bis 65 bu. per a. Preis ca. 70c. per bu. Kartoffeln find ficher u. liefern von 80 bu. u. mehr per a. Preis von 80c bis \$2.50 per bu. Sigkartoffeln find dort beimisch n. liefern zwei fichere Ernten per Jahr. Reis wird gefat u. geerntet genou wie der Beizen nur daß er bewäffert werden muß, u. befinden sich Kanäle in unserem Lande, in die das Baffer durch mächtige Drudwerke in die Sobe gehoben wird. Man tennt bis dato dort keine Fehlernte von Reis. Lespedega, der Mfalfa des Guidens, ift dem Rotflee fehr ähnlich liefert drei Schnitt ber Jahr, trodnet gut, bereichert den Boden, u. ift ein feiner Markt bort für benfelben, Peanuts u. Compeas bilden unfere Grundbungung u. liefern feines Futter. Gemiife aller Sorten gedeiht bas Jahr herum u. ift ein guter Markt dafür, dagn kommt, daß die Stodt einen Produce Mann bat, der alle Probutte des Farmers auffauft u. an den Markt bringt. Derfelbe fteht auf Gehalt, abnlich dem Manager eines Farm Elevators daheim u. ift FarmExpert zugleich. Eine Canning Factory macht günftige Contracte daselbst. Obst gedeiht gut incl. der Siidfrüchte wie Orangen, Feigen, Grapefruit, etc.

Wir machen die Leser besonders aufmerksam auf die Borteile der Biehzucht u. Welkerei. Gras das Jahr herum, kaum Stallungen, seines Wasser.

Der Markt ift unisbertrefflich. Kunststraßen verbinden unsere Ländereien mit der Stadt, die fünf Bahnen hat, u. unsere Südgrenze bildet der Interconftal Canal.

Trinkwasser ist sehr gut u. kiihl u. sind die Brunnen ca. 30 Fuß tief. Artesisches Wasser kann man leicht haben in einer Tiefe bis zu 500 Fuß.

Die Golfbrife macht ben Sommer angenehm u. ben Binter milbe.

Der Preis des Landes ist \$35.00 per a. Der Köufer zahlt \$10.00 per a. baar u. den Rest in zehn jährl. Zahlungen von \$2.50 per Jahr mit 6% Zinsen. Zinsen beginnen sünf Wonate nach dem Unterzeichnen des Contrakts. Erste Zahlung fällig am 1. Februar 1918.

Benn der Käufer sofort baut, kann die erste Zahlung bis zum 1. Februar 1919 verschoben werden.

Benn gewünscht, streden wir die Sälfte der Unkoften des Baues vom Saufe u. des Stalles vor.

Anfiedler werden eingeladen, nicht Spekulanten. In anderen Worten niemand der nicht sein Seim auf der Farm macht. Hier Mr. Rentner können Sie billiger kaufen wie daheim renten.

Nächste Excursion den 5. September. Weitere Auskunft erteilen wir gerne

Babne Inbestment Companh

Omaha, Rebrasta ober Late Charles, Louifiana.

"Bir bringen den Mann ohne Land jum Land ohne Mann."

# Gebt une die Möglichfeit.

Eure Aufmersamleit auf unser Birten au lensen, ent disest Euch an uns au schreiben um die austlätzeiden Schrieben inn die Austlätzeiden Schrieben sind, die Euch als Hübere dienen und nicht soffen. Ihr die Euch als Hübere dienen und nicht soffen. Ihr die Euch als Hübere dienen und nicht soffen. Ihr die Austlätzein die Euch als Hüber der dien. Weim Ihr die Austlätzein wohl gesch und bei Kummer, Krantseit, Unglüd und Eiend erspart die Kummer, Krantseit, Unglüd und Eiend erspart die Kummer, Krantseit, Unglüd und Eiend erspart die feinen und undeisdar Erstätzter wird Toll und Silfe sinden, den die Silfe sinden den die Silfe sinden die Silfe silfe sinden die Silfe s

Infittute of Megeneration, 300 B. Korth Abe., Chicago, III. Metogrmark ift erwünscht.

Es wäre fehr verfehrt, wenn man den primitiven Animismus der Aubu als Religionslofigfeit bezeichnen wollte. Es ift vielmehr diejenige Religion, welche überall im Indischen Archipel wie in Afrika die Gemiiter beherricht. Im Bordergrunde des religiojen Intereffes bei den Animiften find überall die Geister, d. h. einmal die Geister ber Beritorbenen und dann unbeimliche Dämonen. So primitiv die Lebensführung ber Rubu ift, (fie bringen den größten Teil ibres Lebens im Buich zu und fühlen fich innerhalb Livilifation sehr ungemütlich), fo leben fie doch nicht ohne Recht und Gefet. Ohne Frage wlirde ein Forider, der lange Beit unter biefem Bolfe lebt und fein Bertrauen genießt, noch vieles über das geiftige Leben und die Religion der Rubu gu fagen wiffen Bis heute bat man fein Bolt auf der Erde gefunden, welches religionslos ift. - (Dr. Joh. Barned in der Allgem. Miff. Beitichr).

Sefte nicht dein Serz an die Serberge diefer Bilgerschaft; kein Weiser baut ein Saus auf dieser Reise.

> Himmelswonne, Seligkeiten Und des Lebens tieffte Schmerzen, Goldumglicht von reinster Liobe, Bohnen nur im Wutterberzen.

# Ralifornia Sonig

Bwei 5-Gallon Kannen zu je 60 Pfund fosten \$8.00. Frisch, gut, reis. Man bestelle sofort, ehe der Borrat ausgeht. Am besten bestelle man wenigstens 2 Kannen auf einmal, weil die Frachtkosten für 100 Pfd. nicht mehr betragen als für 60 Pfd.

#### L. SUDERMANN.

Reedley, Calif.

#### Billiges Bleifd.

In diesen theuren Beiten flingt es fast wie ein Marchen, wenn berichtet wird, daß es einen Ort in Europa gibt, wo ein Rilogramm Fleisch (2 Pfund) bloß fünf Centimes (1 Cent) foftet. Auf den Faröern, einer zu Dänemark gehörenden und einige hundert Rilometer nördlich von Schottland gelegenen Infelgrubbe, bildet das Wleisch des Walfriches ein beliebtes Nahrungsmittel für jedermann, das bei feinem niedrigen Preis einen maffenhaften Berbrauch gestattet. Da das Walfischsleisch, das dem Odyfenfleifdy gleicht u. auch ungefähr wie dieses schmedt, sehr nahrhaft ist, hat die Landesverwaltung der Faröer mit zwei Walfischgesellschaften in Thornshavn, der Sauptstadt der Inselgruppe, ein Abkommen getroffen, wonach biefe Gesellschaften bis zu 400,000 Kilogramm gutes, frisches Balfischfleisch liefern, das für etwa 5 Centimes pro Rilogramm verfauft werden muß. Die Bevölkerung macht sich denn auch dieses günftige Angebot zunute, indem fie Maffen des Fleisches erwirbt, um es, soweit es nicht frisch verzehrt wird, für den Wintergebrauch einzufalzen. Balfifchfleifch ift übrigens auch in Japan, an deffen Nordfüften ein lebhaf. ter Walfischfang bon statten geht, fehr gefucht, koftet aber bort im Sande gegen 20 Cents pro Pfund, fo bag es nach japanischen Berhältniffen nur wohlhabenden Areisen zugute tommen tann. Das Fleifch wird bort gebraten ober rob verzehrt, in beiden Fal-

# Magen-Arante

Fort mit den "Dope"-Medizinen. Taniende bon Magenkranten werden jeht geheilt durch bie berühmten Germania Magen-Tadietten. Diefeinfache beutsche delimittel wird gang gewiß auch Ihnen belfen und Ihren kranten Magen wieder gelund biern machen. Breis 30c per Schacktel. 4 Schack teln \$1.00 bei: Randis, Box R. 12

len mit einer Sauce, die man aus gebrannter Gerste herstellt. Bei dem Bohlgeschmad, der dem Balsisch nachgerühmt wird, ist es eigenklich zu verwundern, daß noch nicht der Bersuch gemacht wooden ist, solches Fleisch in gesalzenem Zustande auf den europäischen Markt zu bringen. Die heutigen Balsischstationen verarbeiten zwar die erlegten Ungekhüme in sehr gründlicher Weise, indem nicht bloß Barten und Speck, sondern auch das Fleisch die Gingeweide und die Knochen verwerkhet werden, doch würde sich wahrscheinlich auch eine Berarbeitung des Balsischsseisches zu menschlicher Nahrung lohnen.

(Das Vorliegende haben wir dem "Farmer" entnommen. Weil die Fleischpreise bei uns ebenfalls hoch sind und noch immer mehr zu steigen versprechen, mag es nicht ausgeschlossen sein, daß man auch uns bald zumutet, Walfischseisch statt des gewohnten Kindsleisches auf dem Wittagstisch erscheinen zu lassen. Es müßte denn sein, daß Walfischseisch hier nicht zu solch niedrigen Preisen auf dem Warkt gebracht werden könnte, um die Fleischesten zum Kauf desselben zu verloden. — Ed.)

#### Sausfrauen Grifft! Grei! Grei! Grei!

Millionen Frauen feufgen unter ber alle bes Basistages. Kach langem Experimentieren ift es endisch gelungen, ein Mittel au ersinden, welches untere lieden Sausstrauen auf immer bon der Basistonunntliaderei erlöft. Rein anfrengendes Reiben, feine abgertistenen Fingernägel leine Kopl- und Näden-Schmerzen mehr; die munderbaren Krüfte der Ratur derrikeite dem Robeit deim Nochen und die Basisgati wird um die Justie dem Nochen und die Basisgati wird um die Salifie der Robeit dem Angestiften. Rozafalitö, für aufgestengene Habe und Brandwunden. Garantiert unschäddito.

für aufgespringene Hande und Brandwunden. Sammert unschäften, wollen wir während der nächsten 3e Carantiert unschählich. Um dieses wunderbare Waschmittel in jedes Heim einzusühren, wollen wir während der nächsten 3e Tage mit jeder Bestellung auf 6 Kadete zum Kreise von 8.00 portostek, das dier abgebildete schöne Bestellung wir der in der die und kreise, das gang Fretze Geschaft mitstenden Duälen Sie sich nicht länger mit Waschbert und Waschmaschie und senden Sie und Ihren Zustrag deute noch

Empire Specialties Co., 1836 Lincoln Ave. M,
— Mgenten überall gefucht —

Eifriges Ringen Führt jum Gelingen.

Sieh die Uhr an! Zwölf Stunden, jede mit sechzig Minuten, sind darauf verzeichnet. Ist unter den Minuten und Stunden eine, in der man nicht sterben kann?

Bergangene schöne Tage gleichen lieben Freunden, die ums verlassen haben: ihre angenehme Erinnerung bleibt. Eine Belt voll Leiden bildet das Gefolge von unreinem Blut. Die ganze Gefundheit wird in Mitleidenschaft gezogen; die Kraft macht der Schwäche Blat; das Gesicht zeigt die Ausbrüche der Unreinheit. Bor über hundert Jahren wurde ein Heilmittel für schlechtes Blut entdeckt, welches bisher noch nicht übertroffen wurde, Forni's Alpenkräuter. Es ist nicht in Apotheken zu haben. Man schreibe an Dr. Peter Fahrnen & Sons Co., 19—25 So. Honne Ave., Chicago, M.

### Mennonitifdje Kundfchau

# Erzählung.

Die unfterbliche Geele.

Bon M. Inger.

Fortsetung.

Eines Tages saßen wir wieder dort, denn es war mein Lieblingsplat geworden. Sam hatte uns den Kaffe kunstgerecht hergestellt und serviert, und Laurin sichlte sich auscheinend sehr behaglich.

Dazwischen kamen natürlich allerlei schwarze Erscheinungen auf die Beranda, mit ihren verschiedenen Anliegen. Der eine meldete sich zum Unterricht, der andere hatte eine Beschwerde, der dritte wollte nur den Gast beschen. Die meisten aber verlangten ärztliche Behandlung, indem sie sich unter anschaulichen Grimassen über den Bauch beslagten. Dazwischen klang das Schreien der Seiden, die in der Näche ihren Markt abhiesten. Ich wunderte mich über meinen Freund, wie gut er sich schon die Sprache schiedte und mit welcher Freundlichkeit und Geduld er alle Anliegen anhörte.

Endlich trat eine Paufe ein.

Hier fand ich auf einem Feten von einer alten Zeitung den Namen "Don Pedro Diag".

Ja, "Don Bedro Diag" stand richtig da, es schien ein Aufruf zu sein. Man suchte mich, soviel brachte ich heraus, und der Name Möller war mehr zu erraten, als zu entzissern. Das Uebrige war bereits zerstört.

Der alte, einfame Mann begehrte mein! Warum war ich nicht früher zurück gereist? Hätte ich doch nur eine Uhnung von dem Aufruf gehabt, der vielleicht durch viele Beitungen gelaufen war. Aber ich hatte nur englische gelefen. Ja, das war auch eine Strafe für mein ungestümes Abreisen. Zeht konnte ich es überhaupt nicht verstehen, wie ich es damals fertig brachte, den alten Mann zu verlassen, der doch eben so hart getroffen war wie ich. Freilich, eine Stülke hätte ich ihm damals in meiner wisden Berzweiflung nicht sein können, aber jett, jeht konnten wir uns verstehen, und ich wollte zu ihm.

So rüftete ich mich zur schleunigften Abreise.

Laurin und ich haben abgemacht, in Briefwechsel miteinander zu bleiben. Berdanke ich ihm doch nächst Gott die Ruhe meiner Seele. Wer hätte gedacht, daß ich sie im wilden Afrika finden würde!

Rach einigen Wochen bin ich wieder in

beiner Heimat, Elisabeth! Dann rede ich mit unserm alten Bater über dich, dann knie ich an deinem Grabe und bete zu unserem Gott. Ohne Groll, ohne Vitterkeit kann ich es kun. Weine Seele kann es ertragen, daß du borausgeeilt bist, denn ich habe den Weg gesunden, dir zu solgen, und wir sehen uns wieder! Wir sehen uns wieder in derselben Liebe, nur größer, heiliger, reiner als hier.

Welch ein Wiedersehen, Elisabeth! -

In der behaglichen Stube faß Frau Ingeborg Strom und legte das Tagebuch aus der Hand, das Pastor Werner ihr vermacht hatte. Wie oft hatte sie es schon durchgelesen und immer wieder mußte sie bald diese, bald jene Stelle nachsehen.

"Nun weißt du es gewiß schon auswendig, Muttchen," sogte Mimi, die am andern Kenster ihr gegenüber saß.

"Ich möchte es, denn es ist es wert. Ja, Mimi, es hat mir das Leben gerettet."

"Dein Leben war doch nicht mehr in Gefahr, als du anfingft, dies zu lesen," meinte die Tochter.

"Mein Seelenseben, Kind! In mir war Nacht und Todesgrauen, wer weiß, wie es noch geworden wäre. Da las ich hier, wie Berner gelitten, wie es auch Nacht war in ihm und wie er zum Frieden gekommen ist. Das half mir. Er hat mich herausgezogen aus der Not, die mich zu töten drohte. Nun weiß ich, daß er mir vergeben hat, und daß Gott mir vergebt."

"Darf ich nicht auch einmal die Blätter

Frau Ingeborg strich bosend darüber hin und sagte dann: "Ja, ich denke, es wird dir gut tun." Und nach einigem Besinnen suhr sie fort: "Ich muß dir gleich etwas vorlesen, zwei Gedichte, die er in der ersten Zeit niederschrieb, als ich ihn verließ. Es war alles in ihm dunkel, daß er sast an Gott verzweiselte. Hör nur, Mimi!" Sie nahm die Handschrift, suchte die Stelle und las:

> "Die Nacht ist still und dunkel, Am Himmel glänzt kein Stern, Und schwarze Wolken halten Den Wond, den klaren, sern.

Ein nächtlich stilles Dunkel Umfängt auch mein Gemüt, In welchem heißes Sehnen Umftillbar pocht und glücht.

Sehnsucht nach einem Frieden, Der nur durch Träume schwebt; Schnsucht nach einem Glücke, Das nicht auf Erden lebt. Schnsucht nach einer Liebe, Bie sie noch nie entbrannt, Schnsucht nach einem Himmel Im besseren Baterland

Die Nacht ift still und dunkel, Am Himmel scheint kein Stern, Und schwarze Schatten halten Wir jede Hoffnung sern."

"Bie sehnsucktsheiß und wie trostlos," sagte Mimi leise und ihre Augen waren seuckt.

"Ja, er hatte ein so empfindsames Herz und war eine so innerliche Natur. Nun hör' diese Berse hier, sie deuten doch schon einen Schritt weiter an:

> Es flingt aus alten Liedern Entgegen mir vertraut, Als müßt ich fie erwidern Im selben füßen Baut.

Und kann ihn doch nicht finden, Den alten, goldnen Ton, Sein Kärsel nicht ergründen; Ach, lange such ich schon.

"Bas meint er eigentlich mit dem alten, goldnen Ton?" fragte Mimi finnend.

"D, du mußt nur alles lesen, dann verstehst du es schon. Der goldene Ton ist der, auf den unsere Seele gestimmt ist von Gott, daß sie für ihn erklinge in alle Ewigkeit. Meine Seele hätte mitklingen sollen in diesem Ton zu einer schönen Lebensharmonic, aber ihr gesiel besser der Wiston dieser Welt. Werner hat den goldenen Ton doch wiedergesunden, hör' nur diese Verse:

Geh' trodne die Tränen, Sorg' nicht wie die Welt, Sog' Jefu dein Schnen, Er weiß, was dir fehlt.

Wenn Finsternis kommet, Sei ruhig, mein Herz, Denn Jesus, der stillet Dir jeglichen Schmerz."

Mimi hatte die Hände andächtig gefoltet und ihre Augen blidten ins Weite. Sie hatte auch ein Sehnen und einen Schmerz; ob beides gestillt werden sollte, wenn sie gebuldig harrte?

Da schellte es draußen und sie lief hin, um nachzuschen. Wleich darauf kehrte sie zurück, in der hoch erhobenen Rechten eine Depesche.

Fortfetung folgt.

#### Die Rriegelage. .

(Mus der Schweig.)

Die Kriegslage hat in den letten Tagen keine Beränderung erfohren. Im Besten dauern die Offenfivitoge der Englander und Frangofen fort, ohne daß fie eine mertliche Burudbrangung ber deutschen Linien bisher zu erwirken vermochten. Die Deutichen hielten bisher fest, die Berlufte der Engländer waren in den letten Rämpfen außerordentlich groß. Bor Berdun tämpfen Deutsche und Franzosen mit wechselndem Erfolge, Im großen und gangen blieb die Lage aber auch hier unverändert. Im Often ist die ruffische Offensive anscheinend gum Stappen gekommen. Bielfach kampfen die Ruffen wieder verteidigungsweife. Währen der Amvesenheit des deutschen Kaisers an der Oftfront fand ein Uebereinstimmung mit seiner f. und f. apostolischen Majestät eine Reuregelung der Befehlsverhältnisse dort statt, die der durch die allgemeine ruffische Offenfive geschaffenen Lage Rechnung trägt. Unter Generalfoldmarfchall von Sinbenburg wurden mehrere Heeresgruppen der Berbiindeten zu einheitlicher Berwendung nach Bereinbarung der beiden oberften Heeresteitungen zusammengefaßt. -Bum Schluß des zweiten Kriegsjahres find über das bisherige Kriegsergebnis amtlich von Berlin aus folgende Zahlenangaben gemacht worden: 1. Die Mittelmächte haben jett auf europäischem Boden vom feindliden Gebiet besett: Belgien rund 29,000 Quadrat Im, Frankreich 21,000 Quadrat km, Rugland 280,000 Quadrat km, Serbien 87,000 Quadrat fm, Montenegro 14,-000 Quadrat fm, im ganzen rund 431,000 Quadrat Im. Der Feind hat befest: Elfaß rund 1000 Quadrat fm, Galizien und Bukovina 21,000 Quadrat km, im ganzen 22,-000 Quadrat fm. Bu Ende des ersten Kriegsjahres war das Zahlenverhältnis gewesen 180,000 zu 11,000 Quadrat fm. 2. Die Gesamtzahl der Kriegsgefangenen be-

Sidjere Genefung | burch das wunderfür Krante | wirkende

Eganthematische Beilmittel (auch Baunscheidtismus genannt.)

Grläuternde Birtulare werben portofrei gugesandt. Rur einzig und allein echt zu haben

John Binben,

Spezialarzt und alleiniger Berfertiger der einzig echten, reinen Exanthematischen Heilmittel. Office und Residenz: 8808 Prospect Ave. S. C.

Letter-Draiver 396. Cleveland, Q Dan hute fich vor Fälfchungen und falfchen Anpreifungen. trug gegen Ende des zweiten Kriegsjahres: In Deutschland, 1, 663, 794, in Defterreich-Ungarn 942,489, in Bulgarien rund 38,000, in der Türkei 14,000 im gangen 2,658,283. Bor einem Jahr hatte die Gejamtzahl der Kriegsgefangenen in Deutsch-Land und Desterreich-Ungarn betragen 1. 695,400 Mann. Bon ruffifden Kriegsgejangenen befinden sich in Doutschland 9019 Offiziere und 1,202,872 Mann, in Defterreich-Ungarn 4242 Offiziere, 777,321 Mann, in Bulgarien und der Dürkei 33 Offiziere, 1435 Mann, im gangen 13,294 Offiziere und 1,961,631 Mann. In deutsche Kriegsgesangenschaft sind bisher geraten: Frangofen 5947 Offigiere, 348,731 Mann, Ruffen 9019 Offiziere, 1,202,872 Mann, Belgier 656 Offiziere, 41, 752 Mann, Engländer 947 Offiziere 29,956 Mann, Gerben 23,914 Mann, im gangen 16,569 Offiziere und 1,647,225 Mann. 3. In Deutschland ift folgende Kriegsbeute bisher festgestellt worden: 11,036 Beschüße mit 4,748,038 Geschoffen, 9096 Munitionsund andere Fahrzeuge, 1,556,132 Gewehre und Karabiner, 4460 Piftolen und Revolver, 3450 Majdinen-Gewehre. Sierbei muß bemerkt werden, daß nur die nach Deutschland zurückgeführte Beute angegeben ift, während eine nicht annähernd zu beftimmende Bahl von Geschützen, Maschinengewehren und Gewehren mit Munition im Felde fogleich in Gebrauch genommen worden ift. 4. Bon den in den Lagaretten des gesamten deutschen Seimatgebietes behandelten Angehörigen des deutschen Feldhecres wurden nach der letten vorliegenden Statistik 90,2 Prozent wieder dienstfähig; 1,4 Prozent starben und 8,4 Prozent blieben dienstumbrauchbar oder wurden beurlaubt. - In den beiden erften Ariegsjahren haben England und seine Berbündeten 49 Kriegsschiffe mit 562,250 Tonnen Bafserverdrängung, Deutschland und feine Bundesgenoffen 30 Kriegsfchiffe mit 162,-696 Tonnen verloren. Englands Berluft allein beträgt 40 Schiffe mit 485,220 Tonnen. An Sandelsschiffen find durch die friegerischen Magnahmen der Mittelmächte 1303 mit 2,574,205 Tonnen versenkt wor-Bionsp.

#### Die fdmarge Lifte.

Berlin, 25. Aug. — In der englischen wie in der französischen Presse sind in der seiten Beit Berichte des Inhalts veröffentlicht worden, daß Deutschland eine "Schwarge Liste" nach dem anglo-französischen Muster aufgestellt habe. So hat die "Morning Post" vom 10. August behauptet, ihr Kor-

#### Schwer verlett burd Corn-Cultivator.

Ein Michigan Farmer wurde beim Aulstwieren so schwer verletzt, daß er 83 fließende Bunden hatte. Er sagt, daß er viele Mittel und Nerzte versuchte, aber ohne Erfolg, und daß er endlich Allen's Ulcerine Salve anwensbete, welche alle Bunden vollständig heilte. (Rame und Adresse auf Anfrage).

Allen's Alcerine Salve ift eine der älteften Arzneien in Amerita und ift feit 1869 befannt als die einzige Salve, träftig genug, chronische Geschwürz und alte Wunden von langer Daner zu erreichen. Weil sie so wirtsam ist, heilt sie oft Brandwunden und Verbrühungen ohne Narben in kurzer Zeit.

Allen's Ulcerine Salve heilt von Grund auf und zieht die Gifte aus. Frische Bunden und Beschwüre heilt sie in einem Drittel der Zeit die gewöhnliche Salben und Liniments bedürfen

Ber Boft, 55 Cents J. B. Allen Medicine Companh, Dept. Bl., St. Baul, Minn.

respondent habe ein Exemplar dieser Liste gesehen.

Diesen Ausstremungen tritt die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" in einer halbamtlichen Erklärung damit entgegen, daß sie diese Behauptungen als jeglicher Grundlage entbehrend bezeichnet und zum Beweise die folgenden Tatsachen ansiihrt:

Selbst für gewisse Waren, die im allgemeinen dem Aussuhrverbot unterliegen, kann in besonderen Fällen die Aussuhrgenehmigung erlangt werden. Selbstredend wird diese Sondererlaubnis nicht bewilligt, wenn es sich um Wateriasien handelt, die an Söuser gehen, die für Deutschland3 Feinde Munition oder anderes Kriegsmaterial herstellen. Es handelt sich also keinesfalls um eine "Schwarze Liste", denn selbst diesen Säusern werden im übrigen Sandel mit Deutschland alle Erleichterungen gewährt.

Neutrale Säufer, die für das englische und das französische Seer arbeiten, dürfen ungehindert ihre ausstehenden Gelder in Deutschland eintreiben, auch steht ihnen die volle freie Verfügung iber ihre deutschen Guthaben zu, wie sie auch nach Belieben 'n Deutschland Sandel treiben können, ohne daß jemand sich in irgend einer Weise einnrischte.

#### Mittel gegen Ohrenidmergen.

Zweimal Täglich ganz milde Ausspritungen mit Kamillentee machen und ein ganz leichtes Pläumchen Watte in dem Ohr tragen — nicht stark genug, um das Gehör zu verstopfen, nur um die Außenkust etwas gemildert eindringen zu lassen, so daß nicht jeder Temperaturwechsel das Trommelsell angreist. Eine völlige Seilung ist, wo dies durchlöchert ist, nicht möglich, da keine Kunst es wieder ganz zu machen vermag.